

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

SG 3648 54.11



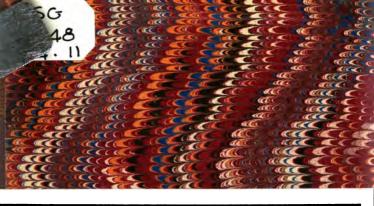

# HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE COLLECTION OF SILAS W. HOWLAND

RECEIVED BY BEQUEST NOVEMBER 8, 1938



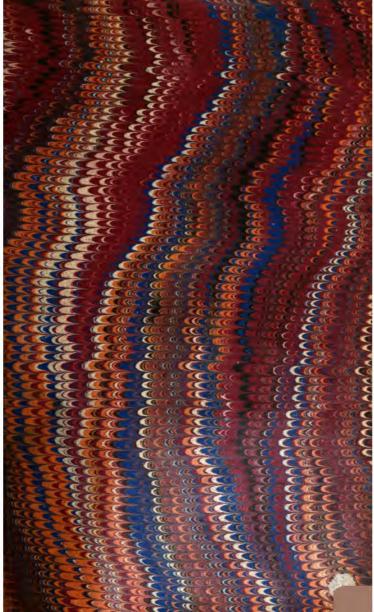

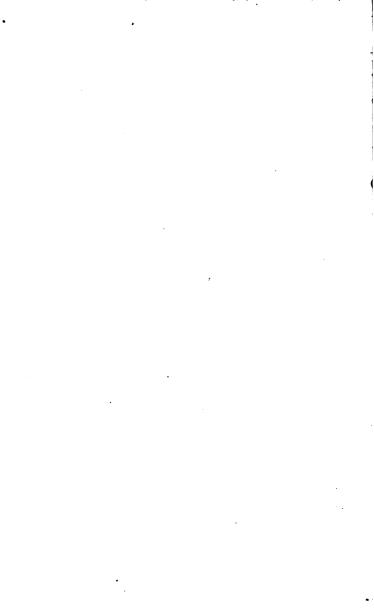

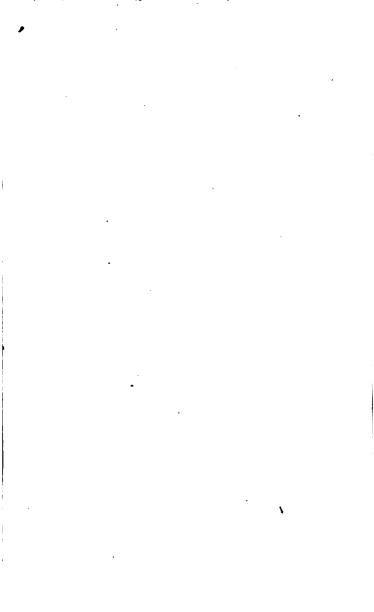

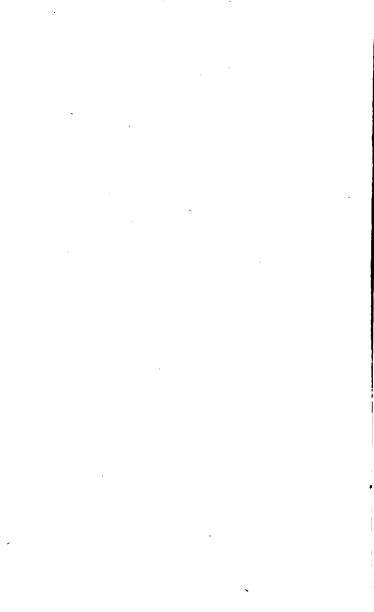

# Katehismus

der

Shadspielkunst.

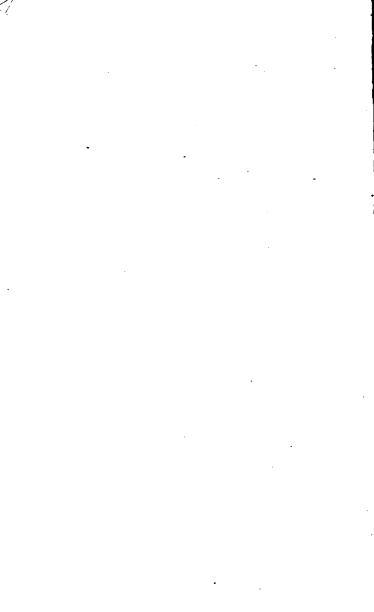

# Ratechismus

0

her

# Shachspielkunst.

Bon

A. J. S. Fortius.

Bierte, berbefferte Anflage.



Leipzig

Berlagsbuchhandlung von J. J. Weber. 1866.

# SG 3648.54.11

HARVARD COLLEGE LIBRARY
BEQUEST OF
SILAS W. HOWLAND
NOVEMBER 8, 1938

### Forwort zur erften Huflage.

as Land der Schachspieler heißt England; aber auch Deutschland bat fich, besonders seit einem Decennium, einen Ramen in der Schachwelt gemacht. Deutsche baben in einem Sandbuche des Schachsviels ein Licht leuchten laffen, das felbst Englands Reifter mit Dant und Bewunderung anerkannten; Deutsche haben ihrem Baterlande eine Schachzeitung gegeben, die eine Kundgrube für ausländische Schachzeitungen ward und nun feit neun Jahren eines europäischen Rufe fich erfreut, während Frantreiche Palamède und La Régence traurig untergegangen. Die kleine Anzahl tuchtiger Schachspieler, die sonft in Deutschland fich fanden, ift unter Anführung folder Lehrmeister zu einer ansehnlichen Selbenschaar berangewachsen. Wenn auch Die Illustrirte Zeitung, die seit 1843 wochentlich ein Schachbret por Deutschlands Augen ftellte, auf bas finnige Spiel aufmertfam machte und ihm Freunde erwarb: eine allgemeine Begeisterung fur bas Schach durchzuckte Deutschland erft, als ein Deutscher auf dem großen Schachturnier zu London den Sieg, den ersten Breis errang. Wie bochlich freuten fich da des herrlichen Landsmannes felbit Schachuntundige; mit welchem Stolze aber alle Diejenigen, die von dem königlichen Spiele etwas verstanden oder zu verstehen glaubten! Da mar es, wo tausend

und aber taufend Schachbreter, die langiähriger Staub bedeckt batte, an das Licht gezogen wurden, denn die Partie mußte nachaesvielt werden, die die Krone sette auf des Siegers Saupt. Diese Begeisterung trug ihre Krüchte; Schachelub auf Schachclub entstand in Deutschlands Städten, und nicht nur in gro-Beren, sondern auch in kleineren, wo dieser Rame noch über teine Lippe gegangen mar. Reinem Stande, teinem Alter ift bas Schach fremd geblieben. Daß aber besonders die Jugend bes eblen Spieles fich befleißigt - in gar mancher Stadt spielt bas balbe Gymnasium! - verspricht eine große Zukunft. Bie viel mag es nun mobl in Deutschland Schachspieler geben? Wenn man Jeden, der mit dem Sange der Steine vertraut, feine Bartie spielt und feinen Mann findet, den er Matt macht, einen Schachfpieler nennen will, gang gering angefchlagen - vierzigtaufend!\*) Sier aber fommen wir zu einem Aber, bas ber Berfaffer haftig ergreift, weil er dabei feinen Ratechismus gu rechtfertigen gebenkt. Wie viele bavon find Schachspieler im engern Sinne, b. h. nicht ungeschickte? Das moge ber freundliche Lefer aus folgender Tabelle erfehen, die, bei aller Billturlichkeit, mit der fie die Bahlen hinschreibt, doch im Gangen eine große und forgfam geprufte Bahrheit ausspricht.

# Das heer ber 40,000 Schachspieler Dentichlands in 6 Sauptclaffen getheilt.

| CI. V                | VΙ | Refruten       | 18,000 | Mann. |
|----------------------|----|----------------|--------|-------|
| <b>G</b> 1. <b>T</b> | 7  | Semeine        | 12,000 | ,,    |
| CI. I                | V  | Gefreite       | 6,000  | ,,    |
| <b>G</b> 1. I        | П  | Unteroffiziere | 3,000  | ,,    |
|                      |    | Offiziere      | 901    | ,,    |
| <b>C</b> 1. I        |    | Stabsoffiziere | 99     | ,,    |
|                      |    | ., •           | 40,000 |       |

<sup>&</sup>quot;) Recht mobl weiß ber Berfaffer, bag es auch Gegenden giebt, wo nicht taufend, fondern erft vier: bis fechstaufend Cinmohner einen Schachfpieler geben.

Benn ein geübter Spieler einer Bartie zufieht, wie man fie in Cl. VI spielt, so weiß er, um die Spielenden zu bezeichnen. fein treffenderes Bort, ale "Die find mit Blindheit gefchlagen"; benn, zu geschweigen, daß fie oft Buge thun wollen, die gar nicht möglich find, sehen fie nicht den Stein, den der Reind angegriffen bat, nicht die Figur, die fogleich genommen, nicht bas Ratt, das sogleich gegeben werden kann u. deral, m. Richtseben findet aber auch bei Dem statt, der von Blindheit fpricht, nur daß er feltener ein folches "Berfeben", wie er es nennt, fich zu Schulden tommen lagt. Das ift ber erfte Troft. den diefer Ratechismus der VI. Classe, für welche er geschrieben marb, guruft. Es giebt geiftreiche und moblunterrichtete Schachwieler, die regelmäßig in jeder Bartie einige Rale fich versehen \*), mahrend felbft helben ber erften Große bavor nicht gang ficher find. \*\*) Darum hat auch noch tein Schachclub, der ie Gefeke fich vorschrieb, vergeffen, was werden foll, wenn Einer einen Rug thut, ber, wie der Anfänger recht wohl weiß, gar nicht gethan werden tann. Bo aber in aller Belt giebt es eine Runft, eine Kertiafeit, bei beren Ausubung Deifter und Anfanger gleiche Rebler machen? Bohl giebt es eine folche, die wohl auch zur Erflarung diefer mertwurdigen Erscheinung bienen fann - bas Lefen. Man findet Gebildete, Gelehrte, Die feine balbe Seite lefen konnen, ohne ein Bort falfch zu lefen. Unachtsamkeit, Ber-

<sup>&</sup>quot;) Bo find diese geistreichen Stämper zu hause? Da, wo ein liederlicher Spieler dem andern den verkehrten Zug freundlich zuruczugeben pflegt; eine Kreundlichfeit, die ader immer in Jank ausartet, sobald Einer einmal — weil ibm das Meffer an der Kehle fteht —, nichts weniger als großen ibm die Da hört man beftige Borwürfe: "Bie oft habe ich Otr nicht schon Jüge zuruczugeben!" Das erbittert den Audern, der sich beffen durchaus uicht erinnert. Seiten gewöhnen sich diese an ein solides Spiel.

<sup>&</sup>quot;) 6. Stannton's "Chess Tournament" 6. 208, wo ein berühmter beib, ber jum Schacht urnier fich ftellte, nicht fieht, daß feine Dame von einem Springer angegriffen, und barum bie Bartie fogleich aufgeben unf.

ftreutheit, aber auch ein Bertieftsein in Gedanten, die ihnen bei aller Aufmerkfamkeit auf ben Inhalt beitamen, konnen Die Ursachen sein. Obgleich der Leser nur wiederzugeben, nicht, wie ber Schachspieler, zu schaffen bat, so find boch Beide mit einander zu vergleichen. Jener hat es mit einem Borte, diefer mit einem Buge zu thun; jener hat Buchstaben, dieser Felder zu überblicken. Das genaue und icharfe Ueberblicken fichert Beide vor Fehlern. Beides durfte gleich schwer fein - immer ift hier die Rede nur von einem, nicht von mehren Bugen, denn bann fragt fich's nicht, was das Schwerere fei - Beides lernt Mancher nicht nach Jahren und Mancher fehr bald. Talent - gang recht! tann aber auch der Lehrer thun. Man findet Elementarclaffen, wo die Kinder ohne Ausnahme so trefflich an angftliche Borficht gewöhnt find, daß auch nicht eins ein Wort falfch lieft; Die schwächern unterscheiden fich nur dadurch, daß fie fehr langfam, Silbe für Silbe, ohne aber zu wiederholen und fich ju verbeffern, das Wort herausbuchstabiren. An folche Borficht tann auch der Schachlehrer den Anfänger gewöhnen und badurch bas ärgerliche, häßliche Richtfehen in feinem Reime erfticken. Richt loben mag ich ben Schachlehrer, ber ben Anfangern, sobald fie nur den Bang ber Steine tennen, sogleich funftliche Spieleröffnungen zeigt. Er tommt mir vor wie ber Elementarlehrer, der Schiller's Gedichte jum A-B-C-Buche machen wollte, um zugleich auch Belegenheit zu haben, Die Rleinen poetische Schönheiten bewundern zu laffen. Rein, ma, me, mi, mo, mu muß er lefen laffen und bann erft, wenn die Rleinen zwei Buchstaben gang fertig lefen, mag er einen britten bingufegen. So muß auch der Schachlehrer nur nach und nach und zwar querft die Fertigkeit, Felder ju überblicken, begrunden, ebe er ben Berftand, ber nur an der erlangten Kertigfeit fich aufrichten

kann, üben will. Ehe er dem Anfänger eine Aufgabe vorlegt, wie S. 97 (jest 109) Rr. 1, muß derfelbe mit sicherm Auge seben können

Die 8 Felber, auf welche ber weife Ronig gieben tann, Die 14 Reiber, auf welche bie Dame, und

die 13 Felber, auf welche jeder der beiden Thirme ziehen kann, und muß bei jedem diefer 35 Zuge sehen können, was darauf geschehen, ob Schwarz schlagen, oder † bieten, Thurm oder Bauer ziehen kann \*).

Dieser Katechismus, der nichts Neues bringt, versucht doch einen guten Grund zu legen. Nur bittet er den Anfänger: Bertraue mir! Thue Alles, was Dir geheißen wird, mit der möglichsten Sorgfalt! durchblättere mich nicht, sondern studire mich! Dann wirst Du bald ein Held, der Alle überwindet, in Classe VI sein. Auch in Classe V wirst Du einen ehrenvollen Platz einnehmen, wo man nicht oder nur selten "sich verseihet", wohl aber "sich verrechnet." Dieses vornehmen Ausdrucks aber bedient man sich schon, wenn der arge Fehler, den man machte, erst nach mehren Zügen zum Borschein kommt. Ein Rann von Rath und That sollst Du in dieser Classe den Schachstumpern gegenüber sein, die der geistreiche Kossak in der von ihm redigirten Berliner Schachzeitung Aprilheft 1854 auf eine höchst ergösliche Weise schildert. Diese Benennung trifft nicht die Ansänger, die erst Schach lernen wollen, sondern Diesenigen

<sup>&</sup>quot;) Den Anfänger daran zu gewöhnen, alle Juge, die er nur immer thun kann, auguschen, ist von unbestrittenem Augen; deun bei dieser Gewöhnung sann er auf Juge tommen, die ihm sonkt im Leben nicht einfallen, auf Juge, wie sie Seift und Bhantasie nur zu ihun pflegen. Aber wie langweilig, wenn er 35 Juge und oft noch weit mehr ansehen soll — bei weitem nicht so langweilig, als wenn ein Schachvieler, der an gar nichts sich gewöhnte, eine Bietresstunde lang auf das Schachvert fitert, well er für dret verschiedene Juge eine Sumpathie führt, die bald für den zweiten, bald für den dreiten Bug flatter sich regt, die er endzich den erfen thut, von dem er gleich anfangs sah, daß er utchts tangte, was er aber unterdes versessen ab. Rur immer munter, nur nicht gettäunt!

nur, die Schach zu verstehen meinen, ohne aber eine Idee von einem feinen Zuge, von einem correcten Spiele zu haben. Ganzlich unbekannt mit Bielem, was der Katechismus Dich lehrt,
spielen sie nach Regeln, die längst nicht mehr gelten oder auch
nie gegolten haben, spielen mit Fertigkeit ihr Schach, wie unsere
Landleute mit Fertigkeit ihr Deutsch reden, und fümmern sich
um das Werk eines Bilguers und von der Lasa eben so wenig \*),
als die Bewohner der Hütten sich kümmern um das Wörterbuch
der Gebrüder Grimm.

Die Zahl der Schachstümper aber würde nicht eine so große sein, als sie ist, wenn sich threr eine Schrift annähme, die ihnen wohlseil genug erschiene, d. h. die nicht mehr kostete, als ein Schachbret sammt den Steinen. Siehe, dieser Katechismus kostet nicht so viel. Aber wie weit kann er Dich führen? Bis in Classe III, deren Brimus, gefürchtet und bewundert von Allen, die unter ihm stehen, gerade so viel weiß, als Du weißt, wenn Du den ganzen Schachstatechismus vollkommen inne hast und auch verstehst, das Gelernte im praktischen Spiele anzuwenden. Weiter, fragst Du kleinlaut, kann er mich nicht führen? Run, willst Du durchaus in Classe II sitzen, ohne vorher den Bilguer studirt zu haben, und selbst unter den Meistern glänzen, ohne tausend und aber tausend schwierige Kämpse bestanden zu haben:

<sup>&</sup>quot;) Doch tennt der Berfasser auch Schachstumper, welche, durch die Alustrirte Bettung auf das oft und bringend empfohlene Werf ausmerksam gemacht, baffelbe fich anschaften. Jahre verftrichen und noch besaben sie das herrliche Wert, das sie oft ausgeschlagen hatten, denn Seite 156 und 157 saben gelb und braun aus, wie der vielgelesen Kitterroman aus der Leisbibliothet; die folgenden Seiten auch werts geblieben, ein Bild der unschuld, die noch tein Kinger berührte. So schwer kel es ihnen, nur in die Bezeichnung der Felber sich zu finden und die rechten zu treffen; das ift aber nicht so leicht, als Der denit, der nicht mehr fehlt und längst vergessen dat, wie oft er sonderbarer Weise Linte C mit Linte Feber au treffen. Davum eine besondere Uedung im Ratechismus, die Linien mit Kelder zu treffen.

wohlan, auch dieses mangelhafte Buchelchen soll Dich, und zwar schnell, in Classe I versetzen, jedoch unter einer Bedingung: Du mußt ein Genie sein, wie Frankreichs Deschapelles war. Dann aber bleibe mir vom Halse, benn ehe der Mond wechselt, wurdest Du jämmerlich schlagen den alten Unteroffizier,

den Werfaffer.

Leipzig, im Jahre 1854.

### Vorwort zur zweiten Auslage.

"So schlecht bin ich nicht, wie Der da, der ein Reister sein will!" Das war die Empfehlung, welche der Schachtatechismus bei seinem ersten Erscheinen sich selbst gab, indem er auf eine Schachanweisung der gewöhnlichsten Art hinwies. Da aber der Schachtatechismus so glücklich gewesen ist, auch von Andern und selbst von Schachtennern empfohlen zu werden, so ist dieser Aussall, als überstüfsig, in obiger Borrede weggeblieben. Statt dessen stehe hier das Wort des aufrichtigsten Dankes, allen Schachsteunden, welche den Versasser auf die Mängel seines Schriftschens ausmerksam machten, besonders Herrn Dr. Falkbeer in London, Herrn Rieper in Löhrsstorff bei Oldenburg und herrn Barbe in Leipzig, dargebracht.

Berbessert und vermehrt ward der Katechismus. Durch Beglassung zweier Aufgaben, an denen er nichts verlor, und durch die kleinere Schrift, in welche die Fragen sich kleideten, ward Raum gewonnen für Mehreres, das dem Anfänger zu wissen nothig ift. Es sei nur erwähnt das Remis: Bauer gegen Dame; das Damengambit und die letzte Partie. Zwei werthvolle Partien, welche die erste Austage nicht hatte, finden sich in dieser Austage.

Bur Freude des Berfassers nannte die Berliner Schachzeitung den Katechismus einen instructiven; wenn aber ein Herr G. T. eine sinnige Aufgabe versaßt und diese dem alten Unterossigier widmet, der ihn ausexercirt habe, so sagt derselbe nicht ohne Beschämung: Mein Herr, das that Ihr Genie und nimmermehr

der afte Corporal.

Leipzig, im August 1856.

### Forwort zur dritten Auflage.

Ein großes Ereigniß war es, von dem das Borwort zur ersten Auslage (S. V) redet. Das größte Ereigniß aber, das die Schachwelt in diesem Jahrhundert sah, ist Baul Morphy's Schachsahrt. Wir beschreiben dieselbe in einem Anhange. Außerdem ward der Schachsatechismus durch sieben und dreißig von Paul Morphy gespielte Partien vermehrt. Richts kann dem Schachspieler, der nicht 1 Thlr. 18 Ngr. für die "Skizen aus der Schachwelt"\*) ausgeben mag, erwünschter sein. Wundern

<sup>&#</sup>x27;) Banl Morphy, "Efigge ans ber Schachwelt." 2 Theile. Leipzig, Beit u. Comp. Ein vortreffliches Bert, bas alle Empfehlung verdient.

aber dürfte sich Mancher, wenn er sieht, wie diese schönen Partien, untereinander geworsen, weder nach Zeit noch Ort, weder nach Spieleröffnung noch dergleichen geordnet sind. Der Schachtatechismus aber, der so oft die Ehre hatte, "eine Schrift in echt pädagogischem Geiste geschrieben" genannt zu werden, glaubt gar nicht übel geordnet zu haben, was er von denkenden Schachspielern lernte, die, wenn die Schachzeitung kommt, nach der kürzesten Partie zuerst greisen. Siehe, auch der Katechismus nimmt die kürzeste Partie zuerst, läst die weniger kurzen und dann die längeren solgen. Streng sordert der Katechismus, daß der Schüler nicht nur die Partien wiederhole, sondern auch dem Gedächtniß einpräge. Das wird ihm gelingen bei den kurzen, und später, bei wachsendem Muthe, auch bei den längeren.

Bas jeder an der dritten Auflage, verglichen mit der zweiten, lobenswerth finden wird, ist die größere, wohlgefälligere Schrift, in der die Fragen erscheinen.

Die Druckfehler, die in der zweiten Auflage vorkamen, teheren nicht wieder in der dritten. Findest Du aber statt der alten Druckfehler neue, so sei so gut, lieber Leser, sie als eine Extraverstandesübung anzuschen. Dann wird es Dir ein Leichtes sein, mit eigener hand sie zu corrigiren, wofür Dir dankbar ist

der Alle.

Leipzig, im Jahre 1860.

### Porwort zur vierten Auflage.

In dieser vierten Auslage haben wir Anlage und Inhalt des allgemein als vortrefflich anerkannten Werkchens unversändert gelassen; nur der der vorigen Auslage hinzugefügte Anhang: Paul Worphys Schachsahrt ist als jest entbehrlich in Wegsall gekommen. Die noch vorhanden gewesenen Drucksehler sind sämmtlich berichtigt worden.

Es giebt in der That keine Schachanweisung, die in so gefälliger und heiterer Beise, in so deutlicher und verständlicher Absassung dem Lernenden eine so gründliche Belehrung verschafft wie dieser Katechismus.

So möge denn dieses Lieblingswerk des genialen, im Jahre 1862 verstorbenen Bersaffers dem tieffinnigsten und seffelnosten aller Combinationsspiele zahlreiche neue Freunde erwerben!

Die Verlagshandlung.

Leipzig, im Marg 1866.

# Inhaltsverzeichniss.

# Erfter Abichnitt.

| Serienninge and Serioungen.                           | Seite        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Borwort                                               | V            |
| Erftes Rapitel. Begriff, Alter und Werth bes Schachs. | 3            |
| 3 weites Rapitel. Das Schachbret und seine Bezeich=   | _            |
| mung                                                  | 46           |
| Drittes Rapitel. Die Schachsteine                     | 7—9          |
| Biertes Rapitel. Der Auffat                           | 9-11         |
| Biertes Kapitel. Der Auffaß                           | 11-14        |
| König gegen König. Opposition                         | 15—19        |
| Sechstes Rapitel. Gang der Dame                       | 19-21        |
| Siebentes Rapitel. Die Dame, ohne ihren König         |              |
| jur hilfe ju haben, treibt ben schwarzen Konig an     |              |
| ben Rand bes Schachbretes                             | 21-24        |
| Achtes Kapitel. Schach. Schlagen u. f. w              | 24-31        |
| Reuntes Rapitel. Bang und Wirfung bes Thurmes.        |              |
| Ein Tempo gewinnen                                    | 3136         |
| Behntes Rapitel. Gang und Wirtung der Laufer.         | 36-44        |
| Elftes Rapitel. Gang bes Springers                    | 4447         |
| 3 wölftes Rapitel. Matt durch Laufer und Springer.    | 47—56        |
| Dreizehntes Rapitel. Die Bauern                       | <b>56—76</b> |
| Biergebntes Rapitel. Spielmitverschiebenen Steinen.   | 76-103       |
|                                                       |              |
| Pu diesen Aapiteln erklärte Aunstausdrücke.           |              |
| Angug                                                 | 11           |
| Bauer — Doppelbauer, Triplebauer, Freibauer, verbun-  |              |
| bener Bauer                                           | 59, 60       |
| Bauer zur Dame                                        | 59, 60       |
| En passant schlagen                                   | 58           |
| En prise                                              | 25           |
| Gardez!                                               | 83           |
| J'adoube                                              | 31           |

|                                    |              |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     | E            | cite |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------|------|------|------------|-------|------|-----|------|------|------|-------|-----|-----|--------------|------|
| Aleiner                            | ober         | leich  | ter          | Df   | fizi | et         |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 82   |
| Matt                               |              | • ′    |              |      | •    |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 25   |
| Blint                              | es A         | Ratt   |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 26   |
| Matt<br>Blint<br>Erftic<br>Opposit | ttes !       | Matt   | t            |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     | 80,          |      |
| Opposit                            | ion          |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 15   |
| Batt                               |              |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     | 27,          | 28   |
| Batt<br>Pièce<br>Qualitä           | touch        | iée -  | _            | piè  | ce   | io         | uée   | 3    |     |      |      |      |       |     |     | -            | 31   |
| Qualitä                            | t.           |        |              | •    |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 82   |
| Remis                              |              |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 28   |
| Rochab                             |              |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     | 1            | 00   |
| Rochado<br>Röffelfy<br>Roi dé      | runa         |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 47   |
| Roi dé                             | noui         | llé    |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 28   |
| Schach                             | (t)          |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 24   |
| Schach<br>Aufg                     | ebedt        | eg e   | Šďac         | ıdb  |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     | 61, 77,      | 78   |
| Dobi                               | relicha      | ndh .  | ,.           | •    |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 77   |
| Imm                                | ermä         | hreni  | bes          | ob   | er   | ewi        | aes   | 6    | ďοα | ďo   |      |      | •     |     |     |              | 83   |
| Selb                               | ítmat        | ť.     |              |      |      | •          |       |      | •   | ٠,   |      | •    |       |     |     | 1            | 107  |
| Selb<br>Tempo                      |              | • •    |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 34   |
|                                    |              |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              |      |
|                                    |              |        |              | ο.   | _    |            |       | A    | •   |      |      |      |       |     |     |              |      |
|                                    |              |        |              |      | •    |            |       | n z  |     | _    | _    |      |       |     |     |              |      |
| Borerin                            | nerui        | ıg.    |              | •    | •    | •          | •     |      |     |      | •    | •    | •     |     |     | 1041         | 08   |
| A. Eir                             | ifache       | શુપ    | fgal         | ben  | (8   | Bei        | B_ 81 | ieht | ur  | ıd   | feßi | 2)   | latt  | ) : | •   | 1041<br>1091 | 24   |
| unter                              | otejen       | ıπn    | oen          | . 11 | α)   | થા         | argo  | ıven | ι ( | au   | 9 (  | ret  | 200   | run | ıet |              |      |
| ල                                  | chach;       | zeitui | ng,          | La   | Ŀ    | tég        | enc   | ce,  | det | n 1  | Pal  | am   | ėde   | u   | nd  |              |      |
|                                    | ess          |        |              |      |      |            |       |      |     |      |      |      |       |     |     |              |      |
| von                                | bem          | Ung    | ena          | nnt  | en   | וסט        | n L   | ille | ٠   | •    |      | •    |       | •   | •   | 1091         |      |
| von                                | Calv         | ί.     |              | •    | •    |            | •     | •    |     | •    | •    |      |       | •   | •   |              | 116  |
| von                                | Calv<br>Goff | ein    | •            | •    | •    | • •        | •     | •    | •   | •    | •    | •    | •     | •   | ٠   |              | 117  |
| von                                | @roe         | sdem ( | ang          | e    |      |            |       |      | •   | •    |      |      |       |     |     | -            | 118  |
| bon                                | Clare        | t.     |              |      |      |            | •     |      |     |      |      |      |       |     |     |              | 119  |
| von<br>von                         | S. 8         | eow?   | (2           | X    | V-   | - <b>X</b> | ΧV    | II)  |     |      |      |      |       |     |     | 121, 1       |      |
| von                                | Laigl        | le (X  | $\mathbf{X}$ | VII  | I)   |            |       |      |     |      | •    | •    | •     | •   |     |              | 122  |
| von                                | Nath         | an (   | XX           | XIX  | )    |            | •     |      | ٠   | •    |      | •-   | •     | •   | •   |              | 123  |
| _ von                              | M. !         | Breu   | ß (          | XX   | X.   | II)        |       |      | •   | . :- |      | •    |       | •   | •   |              | 124  |
| B. Dog                             | ppelai       | ufgal  | en           | (be  | r V  | lnzi       | ehe   | nde, | . Ł | seif | oţ   | er   | Sď,   | ma  | rz, |              |      |
| ai                                 | eht n        | nit h  | em           | 2.   | રા   | 100        | M     | att) | . § | Rot  | n §  | Rorl | iaffe | r   | _   | 1251         | 128  |

# Dritter Abichnitt.

|             |            | Spie!        | lerö         | funi    | ngei   | ı.    |        |                        |    |
|-------------|------------|--------------|--------------|---------|--------|-------|--------|------------------------|----|
|             |            | •            |              | •       | •      |       |        | €ı                     |    |
| Das Rarrer  |            |              |              |         | •      |       | •      | . 14                   |    |
| Das Schäfe  |            |              |              |         | •      |       | •      | . 14                   |    |
| Königsspr   | ingerspiel | <u>.</u> .   | • 🚣 . •      | . • . • | •      |       |        | . 14                   | Į5 |
| Bertheidigu | ng durch   | F7 -         | - F6         | im 2.   | Buge   |       |        | . 146—15               | 2  |
| ,,          | "          | b. &.        | im 2.        | Buge    |        |       |        | . 15                   |    |
| "           | "          | <u>დ</u> D   | 8 — ]        | 6 im    | 2.     | Juge  | •      | . 15                   | -  |
| "           | ,,         | D7 ~         | - D6         | im 2.   | Zug    | ŧ.    | •      | . 15                   | _  |
| "           | "          | <b>5</b> . G | 8 —          | r 6 im  | 1 2.   | Zuge  | •      | . 15                   |    |
| "           | "          | D7 -         | - D5         | im 2.   | Bug    | ŧ.    |        | . 15                   |    |
| "           | ,,         | S. B         | 8 9          | U6 im   | 2.     | zuge  | •      | . 15                   | -  |
| !' .        | ".         | €. B         | 3 im 2.      | und S   | . G8   | im 3. | . Zugi |                        |    |
| Königslan   |            | <u>.</u> .   | • . • . •    |         | •      |       | •      |                        | 69 |
| Partie zwif | chen Sch   | ulten u      | nd Ho        | rwiß.   |        |       | •      | . 172, 17              | 13 |
| Königsfpr   | ingergaml  | it .         | • • •        | . • . • | ٠.     |       | •      | . 174—18               |    |
| Bertheibigu |            |              | - <u>D</u> 5 | im 3.   | Bug    | e.    | •      |                        | 74 |
| ,,          | ,,         | F7 -         |              | ,, ,,   | ,,     | •     |        |                        | 74 |
| ,,          | "          | D7 -         | - D6         | " "     | "      | •     | •      |                        | 75 |
| ,,          | ,, ₠.      | F8 -         | - E7         | ,, ,,   | ,,     | •     | •      |                        | 16 |
| "           | ,,,        | G7 -         |              | ,, ,,   | ,,     | •     |        |                        | 77 |
| 1 Partie zr |            |              |              |         |        |       | •      | -                      | 78 |
| 5 Partien,  | in welch   | en Sta       | unton        | den D   | amen   | thurn |        |                        |    |
| giebt       |            |              |              |         |        |       |        | . 178—18               |    |
| Laufergai   |            |              |              |         |        |       |        | . 181—18               |    |
| Partie zwis |            |              |              |         |        |       |        | •                      | 81 |
| ,, ,,       |            | N. und       |              |         |        |       |        |                        |    |
| ,, ,,       | ℋ.         | N. und       | Stau         | nton .  |        |       |        | . 18                   | -  |
| ,, ,,       |            | erigty       | und D        | evinct  |        |       |        |                        |    |
| Damenga     | mbit .     |              |              |         |        |       |        | . 18                   | 84 |
|             |            |              |              |         |        |       |        |                        |    |
|             |            | -            |              |         | -      |       |        |                        |    |
| <b>~.</b> ~ |            |              |              | <b></b> | _      |       |        |                        |    |
| Siebe       | unndbrei   | kid poi      | ı Panı       | Moth    | ipy g  | espie | ite P  | artien.                |    |
| Paul Morp   | hy gegen   | Mc. (        | Connel       | ١.,.    |        |       | •      | . 18                   | 86 |
| ',, ',      |            | Hamp         | ton          |         |        |       |        | . 18                   | 88 |
| ,, ,,       |            |              | erzog        |         |        |       |        | b                      |    |
| ., ,,       | ,,         | Č            | Brafen       | Jouan   | rd . ' | · .   | •      |                        | 88 |
| ,, ,,       | , ,,       | Journ        |              |         |        |       |        |                        | 89 |
| ,, ,,       |            |              | nberffer     |         |        |       |        | . 190, 2               | 21 |
| ,, ,,       |            | N. M         |              |         |        |       |        | . 190, 23<br>. 191, 19 | 97 |
| ,, ,,       |            |              | Morpl        |         |        |       |        |                        | 91 |
| ,, ,,       |            |              | arache       | •       |        |       |        |                        | 92 |

| Raul  | Morphy    | aeaen      | ein           | Ω≀i   | ital. | beŝ   | n   | eut | orf  | er ( | 5 <b>6</b> | аф  | ď. | 1           |
|-------|-----------|------------|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------------|-----|----|-------------|
| •     |           | "          |               |       |       | t ur  |     |     |      |      | ,          | ,   |    | 1           |
| "     | "         | "          |               | ulte  |       |       |     |     |      | •    | •          | Ī   | Ī  | 1           |
| "     | "         |            |               | ,     | nice  | ıtt.  | ٠   | ٠   | •    | •    | •          | ·   | ·  | 2           |
| "     | "         | "          | Pre           |       |       | ***   | •   | •   | •    | •    | •          | •   | •  | 2           |
| "     | "         | "          | Bo            |       | •     | •     | •   | •   | •    | •    | •          | •   | •  | $\tilde{2}$ |
| "     | "         | "          |               | Per   | rin   | •     | •   | •   | •    | •    | •          | •   | •  | $\tilde{2}$ |
| "     | "         | "          |               |       | ılfen |       | •   | •   | •    | •    | •          | •   | ٠  | 2           |
| "     | "         | "          |               |       |       | ière  | •   | •   | •    | •    | •          | •   | •  | 2           |
| "     | "         | "          | Bir           |       | JUL   | iete  | •   | •   | •    | •    | •          | •   | •  | 2           |
| 14    | "         | "          |               |       | •     | •     | •   | •   | •    | •    | •          | •   | •  | _           |
| "     | "         | "          |               | mes   | -     | •     | ٠   | •   | •    | •    | •          | •   | ٠  | 2           |
| "     | "         | "          |               | rwi   |       | •     | •   | ٠   | ٠    | ٠    | •          | ٠   | •  | 2           |
| "     | "         | "          | ron           | oent  | ŋaı   | •     | •   | •   | •    | ٠    | •          | ٠   | ٠  | 2           |
|       |           |            | Pa            | rtie  | n n   | rit 9 | 3o  | rga | ben  |      |            |     |    |             |
| ,,    | ,,        | ,,         | Sto           | ınlet |       | Bau   |     |     |      | }ug  |            |     |    | 2           |
| ,,    | "         | ,,         | -1            |       |       | menf  |     |     |      |      |            |     |    | 1           |
| ,,    | ,,        | ,,         | Det           | ıis   | Juli  | ien.  | 3   | )e8 | gl.  |      |            |     |    | 1           |
| ,,    | ,,        | ,,         | 8             | . 8   | Degg  | gĹ.   |     |     | •    |      |            |     |    | 1           |
| ,,    | ,,        | ,,         |               |       |       | nthu  | rm  | :   |      |      |            |     |    | 2           |
| ,,    | "         | ,,         | Ma            | uria  | n.    | De    | 3g1 | •   | •    |      |            |     |    | 2           |
| Ą     | 3artien o |            | usich<br>zu e |       |       |       |     |     |      |      | nd         | ern | B  | artien      |
| Baul  | Morphy    | gegen      | X.            | mit   | 5     | ande  | rn  | B   | arti | en   |            | •   |    | 2           |
| "     | "         | ,,         | N.            | ,,    | 5     | ,,    |     |     | ,,   |      |            |     |    | 2           |
| ,,    | "         | ,,         | N.            | ,,    | 2     | ,,    |     |     | ,,   |      |            |     |    | 2           |
| ,,    | "         | ,,         | N.            | ,,    | 3     | ,,    |     |     | ,,   |      |            |     |    | 2           |
|       |           |            |               |       |       |       |     |     |      |      |            |     |    |             |
| Der S | Baron im  | <b>Bau</b> | rníd          | hach  | club  |       |     |     |      |      |            |     |    | 2232        |

# Katecismus

der

# Shah spielkunft.

Bortius, Schachfpielfunft. 4. Auft.

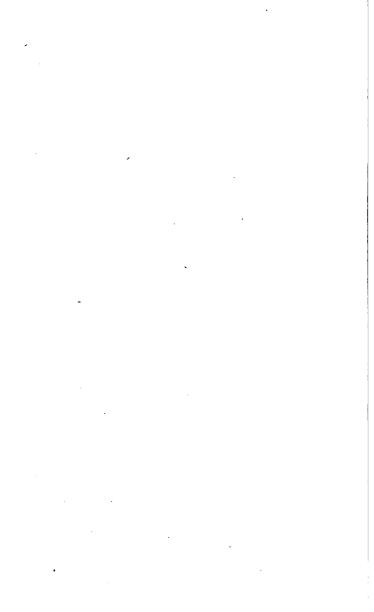

### Erfter Abfchnitt.

### Vorkenntnisse und Vorübungen.

#### Erfes Rapitel.

Begriff, Aller und Werth des Schachs.

Bas ift Schach ober bas Schachspiel?

Ein Spiel zwischen zwei Personen mit 32 Figuren, zwei heere bilbend, die auf einem in 64 Felber getheilten Quadrate — Schach- oder Damenbret genannt — sich gegenseitig betämpfen.

Wenn Sagen und Bermnthungen ichon 1000 Jahre vor Chr. G. Schach ipielen laffen, von welchem Jahrhunderte berichten uns zwerlässige Rachrichten, daß man, und zwar in Indien, ichon Schach ipielte?

Bom fünften Jahrhundert n. Chr. G.

Ber verbreitete bas Schach in Europa?

Die Rreugfahrer.

Benn auch bas Schach nicht mit Unrecht ein Kriegsspiel genannt wirb, womit muß man nur nicht ausstührlicher bie Schachtunft vergleichen wollen, um nicht nothwendiger Beise fabe zu werden?

Mit der Kriegetunft.

Bas ift aber bas Anziehende und bas Große im Schach?

Der schweigende Schachspieler vermag eben so gut, wie der Redner durch seine Worte, durch seine Züge zu überraschen, zu ergöhen und Bewunderung zu erwecken.

#### In wie fern?

Wie der Redner kluge und weise, wizige und lustige, seine und schöne, kuhne und herrliche, scharssinnige und tieffinnige, originelle und geniale Worte hat, so hat auch der Schachspieler solche Zuge.

#### Bweites Kapitel.

Das Schachbret und seine Zbezeichnung.

Bas ift bas Erfte, worauf ber Schachfpieler ju achten hat? Bie muß er bas Bret ftellen?

So, daß er gur rechten Sand ein weißes Edfeld hat.

| A.8 | <i>R8</i> | 08 | D8         | E8  | Fð  | G8          | ##         |
|-----|-----------|----|------------|-----|-----|-------------|------------|
| AT  | B7        | C7 | D7         | Æ 7 | F7  | 47          | H7         |
| A6  | 236       | Co | Dø         | E'6 | FB  | G 6         | H6         |
| A,S | B5        | C5 | D5         | E.5 | F5  | $G_{i}^{s}$ | H5         |
| As  | B4        | 04 | 204        | E4  | F+  | 64          | #4         |
| 43  | B3        | 08 | <b>D</b> 3 | E3  | F3  | 03          | H3         |
| 12  | <i>B2</i> | C2 | <i>D</i> 2 | E2  | F 2 | G 2         | <b>T</b> 2 |
| At  | B1        | Ĉ7 | DI         | E 1 | FI  | 01          | HI         |

Wenn ber Gine von ben beiben Spielern bas Feld H 1 gur rechten Sanb hat, wie Du aus nebenstehendem Diagramm erfiebft, welches weiße Edfeld hat ber Andere, ber gegenübersitzt, gur rechten Sanb?

Das Feld A 8.

Man theilt das Schachbret ein in Reihen und Linien. Belche acht Felber enthält die erfte Reihe?

Die Relder A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1.

Belde Felber enthält bie zweite Reihe?

A 2, B 2, C 2, D 2, E 2, F 2, G 2, H 2.

Die britte Reibe?

A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3.

Die vierte Reibe?

A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4.

On fiehft, daß es fo fortgeht bis gur achten Reihe. Darum an ben Linien. Belde Felber enthält die Linie A?

A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8.

Belde Felder enthält die Linie B?

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8.

Die Linie C?

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8.

Die Linie D?

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8.

Bie beißen die übrigen vier Linien?

Linie E, Linie F, Linie G und H.

Anfer diefen Linien giebt es noch schräge, die entweder unr auf weißen oder nur auf schwarzen Feldern fortlaufen und zwei Felder, oder 3, oder 4 bis 8 Felder enthalten, 3. B.

B 1, A 2.

C1, B2, A3.

D1, C2, B3, A4.

Belde Felber enthält die folgende Linie?

E1, D2, C3, B4, A5.

Bie viel Felber enthalten die folgenden 9 Linien?

6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Felber.

Dber:

G1, H2.

F1, G2, H3.

E1, F2, G3, H4.

Wie viel Linien giebt das Schachbret auch in dieser Richtung? Dreizehn.

Jest, lieber Leser, Muth und Geduld! Rimm Dein Schachbret — das Du unbezeichnet lassen magst — und nenne mir die Felder dieser zweimal dreizehn Linien, dann auch rudwärts, indem Du anfängst bei B8, A7 und G8, H7. Hierauf versuche die Felder auch außer der Reihe zu nennen und zeige mir das Feld:

| G 8 | B 2        | F 6        | C 5            | H2            | A 6           | E 3           | $\mathbf{D7}$   |
|-----|------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| A 3 | E 6        | H5         | F2             | $\mathbf{B}5$ | $\mathbf{D3}$ | G 6           | $\mathbf{C}  2$ |
| H8  | A 1        | C 8        | $\mathbf{F}$ 3 | <b>B</b> 8    | G2            | E 1           | D5              |
| E 2 | F8         | <b>B</b> 6 | H6             | C 1           | A8            | C 7           | E 8             |
| D 1 | <b>B4</b>  | H3         | $\mathbf{A5}$  | E 4           | G 1           | $\mathbf{D8}$ | F4              |
| G 4 | C 3        | <b>A4</b>  | $\mathbf{F}5$  | В3            | H7            | $\mathbf{D2}$ | $G_5$           |
| E 7 | <b>A 2</b> | H1         | C 6            | B 1           | F 7           | G3            | $\mathbf{D6}$   |
| A 7 | H4         | E 5        | G7             | $\mathbf{D4}$ | B 7           | F 1           | C 4             |

Diese Uebung magst Du oft, sehr oft wiederholen, bis Du jedes beliebige Feld ebenso sicher, als schnell triffst. Du mußt die Felder im Griffe haben, wie der Clavierspieler die Tasten beim Anblick der Roten. Je größer die Fertigkeit, die Du erlangst, desto leichter die folgenden Uebungen. Uebrigens denke nicht, daß Du bei dieser ersten Uebung noch kein Schach lernest. Du gelangst zu einem Ueberblick, und Ueberblick ist des Schachspielers Fundament.

#### Drittes Rapitel.

### Die Schachsteine.

Die sogenannten Schachsteine, die man anch mit dem Ramen Schachspiel bezeichnet, sind von sehr verschiedener Größe zu haben. Aleiner oder größer magst In sie wählen, nur stets im Berhältnisse mit Deinem Schachbrete. Gin Neines Bret und große Figuren, die dicht aneinander stehen, sind ein Uebelftand. Bas ist aber nicht im Geringsten ein Uebelstand?

Rleine Figuren auf großem Bret.

28as für ein Schachspiel wirft In dem Kunftlich gedrechselten, das so leicht zerbricht, auch nicht mehr in der Mode ift, vorziehen? Ein einfaches und stämmiges.

Bie nennt man bie eine, und wie bie andere Salfte ber Steine, bie ein Schachspiel enthalt?

Die Beißen, die Schwarzen.

Und welcher Ausbrud bleibt für die Steine, sowie für die Felder, mögen anch diese, sowie jene, mehr oder weniger bunt erscheinen?

Beiß, Schwarz.

Bie viel weiße und wie viel fdwarze Steine enthält ein Schachiviel?

Sechezehn.

Rämlich einen weißen und einen schwarzen 2 ? Rönig.

Eine weiße und eine schwarze 2 ? Dame ober Königin.

Zwei weiße und zwei schwarze 2 2 ? Thurme oder Rochen. Laufer.

Bauern.

Zwei weiße und zwei schwarze 🎘 🙎 ?





Zwei weiße und zwei schwarze 🚱 📥 ?





Springer, auch Pferde oder Roffel genannt.

Und acht weiße und acht fcwarze 🛱 💆 ?





In anderer Geftalt, ale im Diagramm, ericheinen bie Steine auf bem Schachbrete. Belde Steine nur gleichen an Geftalt den hier abgebildeten?

Die Thurme, Springer und Bauern.

Belde Figur, wenn auch nicht immer mit einer Rrone. ragt auf bem Schachbrete über alle empor?

Der Könia.

Belde Figur ift nach dem Ronige die längfte?

Die Dame.

Und welche nach ber Dame?

Der Laufer.

In febr verschiedener Gestalt erscheint ber Laufer nicht nur auf bem Brete, fonbern auch in ben Diagrammen. Woburch bezeichnen englische Diagramme ben Laufer, ber oben abgebil= bet eine Mite mit einer Reber traat?

Durch eine Bischofemuge.

Denn wie nennen die Englander die Figur, die bei uns Lanfer beißt?

Bischof (Bishop).

Wodurch bezeichnen aber frangofische Diagramme ben Lanfer? Durch ein Narrengesicht mit einer Schellenkappe.

Denn wie nennt man biefe Rigur in Frantreich? Narr (Fou).

Roch ift gn merten: Bie nennt man gum Unterfciebe von ben Bauern bie übrigen Schachfteine?

Figuren.

Mit welchem andern allgemeinen Ramen bezeichnet man bie Damen, Thurme, Springer und Laufer?

Mit dem Namen Offiziere.

### Diertes Kapitel.

Der Auffat oder der Stand der Schachsteine, wenn das Spiel beginnen soll.

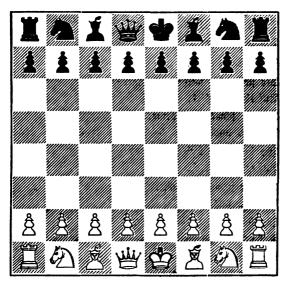

280 fieht ber weiße Rönig? Auf E 1.

Bo steht der fowarze König?

Auf E 8.

280 bie weiße Dame?

Auf D 1.

280 die fdwarze Dame? -

Auf D 8.

Auf was für einem Felbe fteht die weiße Dame, nach einer alten Regel, daß man die Dame nur auf das Feld ihrer Farbe feben foll?

Auf einem weißen.

Und auf was für einem Felbe fieht die fcwarze Dame? Auf einem fcmarzen.

280 fteben bie weißen Thurme?

Auf A1 und H1.

280 die schwarzen Thirme?

Auf A8 und H8.

280 stehen die weißen Springer?

Auf B1 und G1.

280 bie fcmarzen Springer?

Auf B8 und G8.

280 fteben die weißen Lanfer?

Auf C1 und F1.

280 bie fdwarzen Lanfer?

Auf C8 und F8.

280 fteben bie weißen Banern?

Auf der zweiten Reihe.

230 ftehen bie fdmargen Bauern?

Auf der fiebenten Reihe.

Belche Banern nennt man bie Rönigsbanern?

Den Bauer E 2 und E 7.

Welche Bauern neunt man die Damenbauern?

Den Bauer D 2 und D 7.

Beldes find bie Thurmbauern?

A 2 und H 2; A 7 und H 7.

Beldes find die Lanferbanern?

C 2 und F 2; C 7 und F 7.

Welches find bie Springerbanern?

B2 und G2; B7 und G7.

Wie pflegt man zu entscheiben, wer mit ben weißen Steinen fpielt und ben erften Bug (ben Angng) hat?

In jeder Hand einen Bauer von verschiedener Farbe, fragt man: Links oder rechts? Ist es nun ein weißer Stein, den die Wahl des Mitspielenden trifft, so hat er nicht nur das Recht, mit den weißen Steinen zu spielen, sondern er hat auch den Anzug.

Wer hat aber bei ben folgenden Bartien ben Angug? Ctwa ber Gewinnende?

Rein; sondern der Anzug wechselt.

Geschwind, nimm Dein Schachbret, setz' auf und laß Deinen Freund loosen. Fallen Dir die weißen Steine zu, so hast Du also das Spiel zu beginnen, das darin bestehe: Du zeigst mit dem Finger bald auf dieses, bald auf jenes Feld, das Dein Gegner nennen muß. Rennt er ein falsches, so hat er verloren und ein neues Spiel beginne. Das Bret wird umzgedreht und Du wirst gefragt, wobei nicht zu vergessen, daß jest nicht die erste, sondern die achte Reihe zunächst vor Dir liegt.

Fünftes Kapitel.

Gang des Königs.

Wo fieht ber Rönig auf bem folgenden Diagramme? Auf E 3.

Obgleich ber Abnig nicht weiter als auf bas nächste Felb geben ober gieben tann, auf wie viel Felber tann er boch geben? Auf 8 Kelber.

Beldes-find diefe Felder?

D4. E4. F4. D3. F3. D2. E2. F2.

Recht turz nennt man die acht Felber, auf welche der Rönig ziehen tann, sein Gebiet. Hat nun der Rönig auf F 2 gezogen, was ift dann sein Gebiet?

E3, F3, G3, E2, G2, E1, F1, G1.

**Bas** ift sein Gebiet, wenn er auf dem Felde G1 steht? F 2, G 2, H 2, F 1, H 1.

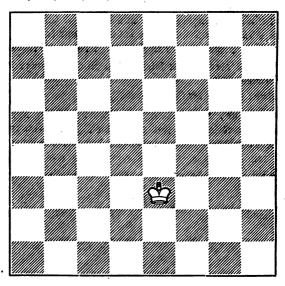

Rie barf ber Rönig bas Gebiet bes andern Rönigs betreten; auf wie viel Felber tann baher bei bem Stande, ben bas folgenbe Diagramm Dir zeigt, ber weiße Rönig ziehen?

Nur auf fünf.

Und diefe Feiber find?

D3, F3, D2, E2, F2.

Auf welche Felber barf baher bei biefem Stanbe auch ber fcmarze Rönig nur gieben?

Auf die Felder D5, F5, D6, E6, F6.

Wenn nur ber weiße Kinig ziehen und um ben schwarzen König berumgehen und auf D3 zurüdlehren fall, wie viel Büge braucht er?

Bwölf.

Belde Felber muß er auf diefer Bahn betreten, wenn er bem fcwarzen Rönige fo nabe als möglich bleiben will?

Die Felber F3, G4, G5, G6, F7, E7, D7, C6, C5, C4, D3, E3.

Soll er aber nicht fo nahe als möglich bem schwarzen Wisnige bleiben, wie kann er anch ziehen, ohne aber mehr als zwölf Büge zu thun?

Auf die Felder F3, G4, N5, G6, F7, R8, D7, C6, B5. C4, D3, E3.



Wenn wir anch das Feld, das uns gur Rechten liegt, guerft nahmen und dies ferner thun werden, auf welches Feld konnte er eben fo gut guerft gieben?

Auf D 3.

Soll er abwechselnb auf ein weifes, bann auf ein fowarges Beth gieben, wie viel Buge brancht er auf feiner Bahn um ben idwargen Rönig?

Sechszehn.

Soll Dir aber biefe Nebung nüten und zu bem Blide, ben ein Schachspieler haben muß, verhelfen, was mußt Du auszuhlen, ohne ben Rönig fortzusehen und ohne etwa mit bem Finger bie Felber bes Schachbreis zu berühren?

Die Felder.

Soll er auf tein weißes Felb ziehen, fondern nur auf fcwargen Feldern um ben Rönig geben, wie viel brancht er Buge? Ebenfalls fechezehn.

Diefe find?

F2, G3, H4, G5, H6, G7, F8, E7, D8, C7, B6, C5, B4, C3, D2, E3.

Bie geht ber fowarze Ronig um ben weißen Ronig in zwölf Biigen und zwar auf verfchiebene Beife berum?

F5, G4, G3 (ober H3), G2, F1, E1, D1, C2, C3 (ober B3), C4, D5, E5.

Sieh, ob der fcwarze Rönig um ben weißen herumgeben tann, ohne andere als fcwarze Felber zu betreten?

F6, G5, H4, G3, H2, G1. — hier kann er nicht weiter.

Setze bie Könige auf D4 und D6, ober auf E4 und C4, biese Uebungen zu wiederholen.



Bie gieht der weiße Ronig, um in brei Bugen auf bie achte Reibe gu gelangen?

Auf die Felder E 6, F 7, F 8 (G 8), oder C 6, B 7, B 8, (A 8).

Aber wir wollen unn gieben, wie fich's gebort; wenn Weiße einen Bug gethan bat, giebt Schwarz. Wie muß nun ber weiße Rung gieben, um in brei Bugen auf bie Linie 8 gn gelangen?

Er muß auf D6 zieben.

Bem ftellt er fich auf biefem Felbe entgegen?

Dem schwarzen Rönige.

Und wie nenut man biefe Entgegenstellung, bie im Schach eine fehr wichtige Rolle fpielt, mit bem gewöhnlichen Annstansbrude?

Opposition.

Wie muß unn ber schwarze Kinig ziehen? Entweber auf E 8 ober C 8.

Bieht er auf E8, wie zieht Beif im zweiten Buge? Auf C7.

Bieht aber ber schwarze Rönig auf C8, wie zieht Beiß? Auf E7, und in seinem dritten Buge auf die 8. Reihe.

Sieht aber Weiß im ersten Zuge nicht auf D 6, sondern auf E 6, wie zieht Schwarz?

Auf E8.

Und wer hat jest die Opposition erlangt? Der schwarze König.

Rann nun ber weiße König auf die 8. Reihe gelangen? Rein, nicht einmal auf die 7. Reihe kann er kommen.

Wir wollen ihn alle Bersuche anstellen lassen. Also Weiß zog im ersten Zuge von D 5 auf E 6, und Schwarz von D 8 auf E 8.

| Weiß.          | Schwarz.       |  |  |
|----------------|----------------|--|--|
| 2) E 6 — F 6.  | 2) E 8 — F 8.  |  |  |
| 3) F 6 — G 6.  | 3) F 8 — G 8.  |  |  |
| 4) G 6 — H 6.  | 4) G8 — H8.    |  |  |
| 5) H 6 — G 6.  | 5) H 8 — G 8.  |  |  |
| 6) G 6 — F, 6. | 6) G8 — F8.    |  |  |
| 7) F 6 — E 6.  | 7) F8 — E8.    |  |  |
| 8) E 6 — D 6.  | 8) E 8 — D 8.  |  |  |
| 9) D 6 — C 6.  | 9) D8 — C8.    |  |  |
| 10) C 6 — B 6. | 10) C 8 — B 8. |  |  |
| 11) B 6 — C 5. | 11) B 8 — C 7. |  |  |
|                |                |  |  |

Jest kann Weiß nicht einmal auf die 6. Reihe gelangen.

12) C 5 — D 5. 12) C 7 — D 7.

Wohin and ber weiße König geben mag, wer erlangt die Opposition?

Der schwarze Rönig.

13) D7 - E7

| 10, 20 20.     | 10/10/11/11/11            |
|----------------|---------------------------|
| 14) E 5 — F 5. | 14) E 7 — F 7.            |
| 15) F 5 — G 5. | 15) $F7 - G7$ .           |
| 16) G5 — F4.   | 16) G 7 — F 6.            |
| 17) F4 — E3.   | 17) F 6 — E 5.            |
| 18) E3 — D2.   | 18) E 5 — D 4.            |
| 19) D2 — C2.   | 19) D4 — C4 $\mu$ , f. f. |

Jett nimm Dein Schachbret und setze den schwarzen König wieder auf D8, den weißen König aber auf D4 und frage Dich: Rann der weiße König die Opposition erlangen und auf die 8. Reihe vordringen?

Rein.

Denn gieht Beiß von D4 auf D5, wie gieht Schwarg? Auf D7.

Biebt aber Weiß von D4 auf E5 ober C5. wie giebt Schwarz, ebenfalls die Opposition erlangend?

E 7 ober C 7.

13) D5 — E5.

Setze den schwarzen König wieder auf D8, den weißen aber auf D3 und frage Dich: Rann der weiße König auf Linie 8 gelangen?

Gewiß.

2) D4 — D5. D7 — E7 ober C7.

3) D 5 - C 6 ober E 6.

und in zwei Bugen auf die 8. Reihe.

Sete den schwarzen König wieder auf D8, den weißen aber auf D 2, und frage Dich: Rann der weiße Ronig auf die 8. Reibe gelangen?

nimmermebr.

Doch wollen wir einen Berfuch machen.

Schwarz. Beifi.

1) D 2 — C 2, also nicht vorwärts. 2) C 2 — C 3. 3) C 3 — C 4. 1) D 8 — C 7. 2) C 7 — C 6.

Bortins, Schachfpielfunft. 4. Aufl.

Der weiße König hat die Opposition und kann die 8. Reihe erreichen.

Aber Schmarz konnte im zweiten Buge andere ziehen :

2) C7 - D7 ober auf B7.

Bie tann Beiß in beiben Fällen gieben, um feinen 3med au erreiden?

3) C4 — B5.

Bie aber muß Schwarz im zweiten Buge ziehen, um bie Opposition an erbalten?

Zurud auf C8.

Benn nun aber Beiß fo flug ift. nicht vorwärts zu geben. fonbern auf der 4. Reihe zu bleiben, mas thnt der fcmarge Rönia?

Er ift fo flug, auf der 8. Reihe zu bleiben, aber ftete dem Rönige gegenüber.

Bie tonnte aber Schwarz icon im erften Buge gieben, ale Beiß D2 - C2 gezogen batte?

D8 - C8.

Setze den schwarzen König wieder auf D8, den weißen Rönig aber auf D1 und frage Dich: Rann der weiße Ronia auf die 8. Reihe gelangen? Berfuch's!

- 1) D1 D2.
- 1) D8 D7.
- 2) D 2 D 3.
- 2) D7  $\overline{D}$  8.
- 3) D3 D4.

· und Weiß erlangt feinen 3wed.

Schwarz tann im ersten Buge andere gieben:

- 1) D1 D2.
- 1) D8 E7.
- 2) D 2 C 3.
- 2) E7 D7.
- 3) C 3 B 4.
- 3) D7 C8.
- 4) B4 A5. 5) A5 A6.
- 4) C 8 C 7. 5) C 7 B 8.

- 6) A 6 B 6.
- 6) B 8 C 8 ober A 8.
- 7) B 6 A 7 ober C 7.

und im nachsten Buge auf die 8. Reibe.

Rann Schwarz burch andere Buge ben Ronig anfhalten? Rimmermehr.

Roch eine Uebung dieser Art. Setze den schwarzen König auf F8 und den weißen auf A1, und frage Dich: Kann der weiße, der den Anzug hat, auf die 8. Reihe gelangen? Diese Frage sollst Du aber beantworten, ohne ein Feld zu berühren. Dies ist nicht so schwer, als es scheint und als es hundert Schachspielern scheinen mag, die nie gelernt haben zu berechnen. Es soll Dir leicht fallen. Bis auf welches Feld kann Weiß in vier Zügen ziehen?

Bis auf das Feld A 5.

Bis auf welches Feld tann aber Schwarz in vier Bugen tommen?

Bis auf das Feld B8 ober B7.

If Schwarz bis auf bas Felb B8 gegangen, wo erlaugft On bie Opposition?

Auf dem Felde B 6.

Ift aber Schwarz bis auf bas Felb B7 gegangen, auf welschen Felbe erlaugft Du ba bie Opposition?

Auf dem Felde B 5.

Ihr habt nun einander Stellungen zu geben und zu fragen, ob der Anziehende die Opposition erlange.

#### Sechftes Rapitel.

# Sang der Dame.

Belde Figur tann ebenfo, wie der Ronig, auf alle um fie liegenben acht Felber gieben?

Die Dame.

Aber wie weit tann fie anch die Reihe, oder die Linie, die fie betritt, verfolgen, ohne mehr denn einen Zug zu thun?

Bis ju Ende des Bretes oder bis ju einem ihrer Steine.

Die Dame auf D4 (f. bas Diagramm) tann baber auf D5 ziehen, aber auf welche Felber biefer Reihe noch?

Auf D6, oder D7, oder D8.

Sie kann von D4 auf E5 ziehen, aber auch? Auf F6, oder G7, oder H8.

Sie fann von D4 auf E4 ziehen, aber auch? Auf F4 bis zu ihrem Könige.

Sie tann von D4 auf E3 ziehen, aber auch? Auf F2, oder G1.

Sie tann von D4 auf D3 ziehen, aber auch? Auf D2, oder D1.

Ferner von D4 auf C3, aber auch? Auf B2 oder A1.

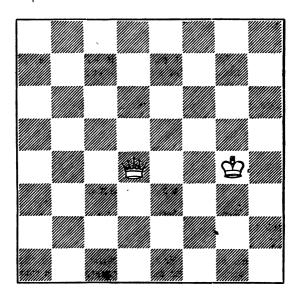

Bon D4 auf.C4, aber and?

Auf B4, oder A4.

Bon D4 auf C5, aber and?

Auf B6, oder A7.

Auf wie viel Felber zu ziehen hat fie daber bei biefem Stande bie Bahl?

Auf fünfundzwanzig.

Setze die Dame auf D5 und fage, auf wie viel Felber fie von diesem Standpunkte aus ziehen kann!

Auf 27 Felder.

Und diefe Felber, furg ihr Gebiet genaunt, find?

D 6, D 7, D 8, E 6, F 7, G 8, E 5, F 5, G 5, H 5, E 4, F 3, G 2, H 1, D 4, D 3, D 2, D 1, C 4, B 3, A 2, C 5, B 5, A 5, C 6, B 7, A 8.

Neber wie viel Felber erftredt fich ihr Gebiet, wenn fie auf A1 fteht?

Ueber 21 Felder.

## Hebung.

Setze die Dame auf B1 und so fort bis H8 und lerne die Felder überblicken, die auf ihrem jedesmaligen Standpunkte ihr Gebiet sind. Dabei nenne die Anzahl der Felder.

#### Siebentes Rapitel.

Die Dame, ohne ihren König zur Hilfe zu haben, freibt den schwarzen König an den Rand des Schachbretes.

Rie darf der Rönig das Gebiet einer feinblichen Figur betreten. Auf welche Felber darf der Rönig dei diefer Stellung nicht ziehen?

Richt auf C4, nicht auf C5, nicht auf C6, noch auf die Felder D4 und E5.

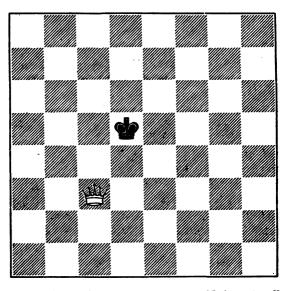

Darum ift es leicht, mit der Dame den König an den Rand zu treiben, auf die achte Reihe, wie auf die erste, auf Linie A, wie auf Linie H; es ift leicht, obgleich bier auch die Dame fich huten muß, bas Gebiet bes Ronigs ju betreten. Wie treibt 1) die Dame den König auf die erste Reihe?

1) D. C3 — F6.

2) D. F 6 - E 6.

3) D. E 6 — D 6.

4) D. D6 - C6.

5) D. C 6 — D 5.

6) D. D5 — C5.

7) D. C 5 — D 4. 8) D. D 4 — C 4.

9) D. C4 — D3.

10)  $\mathfrak{D}$ . D3 — C3.

1) R. D5 - C5.

2) R. C 5 — B 5.

3) R. B 5 — A 5.

4) R. A 5 — B 4.

5) R. B4 - A4.

6) R. A4 — B3.

7) R. B3 — A3. 8) R. A3 — B2.

9) R. B 2 — A 2.

10) Rönig muß auf Die

1. Reibe (B 1) geben.

Wie treibt 2) die Dame den König auf die 8. Reihe?

1)  $\mathfrak{D}$ . C 3 — B 4.

1) R. D5 — E5.

2) D. B4 — C4.

2) R. E 5 —  $\overline{F}$  5.

3) D. C4 — D4.

3) R. F 5 - G 5.

4) D. D4 — E4. 5) D. E4 — F4.

4) R. G5 — H5. 5) R. H5 — G6.

6) D. F4 — E5.

6) R. G6 — H6.

7) D. E 5 — F 5.

7) R. H6 — G7.

8) D. F5 — E6. 9) D. E6 — F6.

8) R. G7 — H7.

9) muß auf G8.

Bie ziehft Dn aber, wenn ber Ronig im erften Buge auf C6 gebt?

D. B4 — A5.

Sier hat der Ronig drei Buge; er tann auf D6, auf D7 und auf B7 geben. Wie gieht die Dame, wenn er auf D6 geht?

A5 - B5.

Wenn er auf D7 geht?

A 5 - B 6.

Belde Büge erfolgen aber, wenn er auf B7 gebt? Beiß. Schwarz.

3) D. A 5 — C 5.

3) R. B7 — A6. 4) R. A6 - A7.

4) D. C 5 — B 4. 5) D. B4 — B5.

muß schon im 5. Buge auf die 8. Reihe. (A 8.)

Du fiehst, welche bestimmte Stellung gegen den König die Dame jedesmal einnehmen muß, um ihn zu treiben, und es wird Dir nun auch gelingen, ben König auf die Linie A und H zu treiben, welche Linien er jest freiwillig betrat. Dabei wirft Du aber auch finden, daß es Falle giebt, wo die Dame von ihren regelmäßigen Bugen abzuweichen bat.

Sier habt Ihr wieder ein Spiel! Aber fpielt's auch und lernt bei gewiffen Stellungen berechnen und vorausfagen, in wie viel Bugen ber Konig an den Rand getrieben wird.

### Achtes Rapitel.

Schach: (†). Schlagen. En prise. Aaff. Blindes Aaff. Faff. Remis. Roi dépouillé. Pièce touchée — pièce jouée, J'adoube.

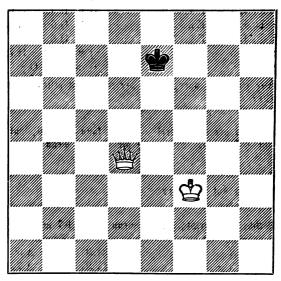

Wenn die Dame im vorstehenden Diagramme von D4 auf E4 zieht, auf weffen Gebiet steht dann der schwarze König? Auf bem Gebiete der Dame.

Ober worin fieht er, mit dem Aunftausdrud zu reden? In Schach.

So oft Du aber ben feindlichen König in Schach feteft (ibm Schach giebst), was mußt Dn dabei fagen? (bieten?)

Shach.

Wie bezeichnet die Schriftsprache den Ausbrud "Schach!"? Durch ein Kreuz.

Richt blos burch D4 — E4, fondern wie tannft On bei obiger Stellung noch + geben?

Durch D4 — E3†, D4 — E5 †, D4 — H4†, D4 — G7†, D4 — B4†, D4 — C5 †, D4 — A7 †.

Darf die Dame — und jeber andere Stein — bas Gebiet bes feinblichen Ronigs betreten?

Sehr wohl.

Bas taun ba aber ber Rönig thun, wenn ber in fein Gebiet tretende Stein nicht burch einen anbern gefchütt (gebedt) ift ?

Der König kann ihn schlagen (nehmen).

Wie macht er bas?

Er ftellt fich auf bas Feld Diefes Steines, ber vom Brete genommen wird.

Böge daher die Dame D 4 — D 6+, auf welches Feld zieht der Rönig, die Dame schlagend?

Auf D6.

Auf welchen Felbern barf Weiß auch nicht + geben, wenn nicht bie Dame verloren geben foll?

Nicht auf D7, nicht auf D8 und nicht auf F6.

Bas fagt man mit einem, auch bei uns gewöhnlichen, franzöfischen Ausbrud von einem Steine, ber geschlagen werben fann? Er steht en prise.

Wohin muß der Ronig, dem + geboten ift, wenn er nicht fchlagen tann?

Auf ein Feld, wo er nicht im Schach fteht.

Saft In aber ben feinblichen König in Schach gefetzt, und er hat tein Felb mehr, auf bas er ziehen tann, was haft Du ba errungen?

Den Sieg.

Bas haft Du bei diesem "Schach!", wodurch bas Spiel beenbet ift, zu sagen?

"Schach und Matt!" oder blos "Matt!"

Es tommt por, bag unaufmertfame Spieler Matt feten, ohne es an feben, und baber blos "Schach!" ober anch bas nicht einmal fagen; wie nennt man ein foldes Matt, bas zwar auch gewinnt, aber nicht ehrenvoll ift?

Ein blindes.

Jest nimm Dein Schachbret, sete bie beiden Könige und Die Dame auf, wie fie im Diagramme fteben, und lag uns Matt fegen.

Beifi.

Schwarz.

1) R. F3 — F4. 1) R. E7 — E6.

Nur auf einem Randfelde kann der schwarze Ronig Matt gefest werden, darum fucht derfelbe vom Rande fich entfernt zu halten.

- 2) R. F4 G5. 3) R. G5 F5.
- 2) R. E 6 E 7. 3) R. E 7 F 7.
- 4) D. D4 D7 †.
- 4) R. F7 F8.
- Schwarz mußte nun auf ein Randfeld, auf F8 oder G8 aehen.

5) R. F 5 — G 6.

5) R. F8 — G8.

Auf wie vielerlei Beife tann nun Beif im 6. 3nge Matt fesen?

Auf viererlei Beife.

D. D7 — C8 † und Matt, ober D7 — D8 † und Matt,

oder D7 - E8 + und Matt,

oder D7 - G7 + und Matt.

Weiß tonnte im 5. Buge eben fo gut auch ben Ronig auf F6 ziehen, welches Matt fann dann aber nur erfolgen?

D7 - G7 + und Matt.

Bir wiederholen dieses Spiel mit einigen Beränderungen.

Beiß.

Schwarz.

1) R. F3 — F4.

2) R. F4 — G5.

1) E 7 — E 6. 2) E 6 — F 7 (anstatt E 7).

Dieser Zug von Schwarz ist zu tadeln, weil er sich nicht so gut vertheidigt, als möglich, und um einen Bug früher Matt wird.

- 3) D. D4 D7 †.
- 3) F7 G8.
- 4) R. G5 G6. 4) G8 H8 (ober F 8).

Auf welche verschiedene Art fann nun Beiß Datt feten?

Die Dame kann von D7 auf C8, ober auf D8, ober auf E 8, oder auf G 7, oder auf H 7 ziehen und Matt segen.

Stände aber ber fcmarze Ronig auf F8, wohin er im 4. Buge auch ziehen konnte, wie konnte ba Beiß nur Datt feten?

D7 — D8 + und Matt, oder D7 — F7 + und Matt. Setze von Reuem auf, und fieb, ob Weiß nicht anders und eben fo aut zieben tann.

#### Schwarz.

- 1) R. F3 E4.
- 1) E 7 E 6.
- 2) D. D4 D8. 3) R. E4 F5.
- 2) E 6 F 7 fein andrer Zug. 3) F 7 G 7 fein andrer.
- 4) D. D8 E8.
- 4) G7 H7.

Schwarz kann auch auf H 6 ziehen, ift da aber sogleich Matt. Denn wie goge Beiß?

D. D8 — H8 + und Matt. oder D8 — G6 + und Matt.

Andem nun aber Schwarz auf H7 gezogen bat, wie zieht Beif im 5. Buge, um dann im 6. diefes Matt gu geben?

R. F5 -- F6.

Aber tann Weiß nicht and zieben D. D8 - F8 und alfo bie Stellung, die das Diagramm Dir zeigt, einnehmen?

Diefer Bug mare ein grobes Verfeben, wodurch das Spiel beendet murbe, ohne daß Beiß gewonnen hatte. Schwarz, ohne im Schach zu stehen, kann nicht mehr ziehen. In diesem Ralle bat Beiß nicht Matt, sondern Batt gefett.

Satte Beiß gezogen D8 - H8+, woranf Schwarz bie Dame ichlagen mußte, fo ware ber Bug nicht ichlechter, benn das Spiel wäre remis — partie remise — von teiner Seite gewonnen. Was ist aber auch beim Patt der Fall?

Das Spiel ift von keiner Seite gewonnen. Es verfteht sich, daß eine Pattstellung nur dann stattsindet, wenn der Konig, wie hier, auch keinen Stein mehr hat, mit dem er ziehen kann.



Schwarz - am Zuge - ist Patt.

Ift aber nicht auch bas Spiel als remis anzusehen, sobalb ein Rönig aller seiner Steine beraubt ift, nach einer alten Regel: Roi depouille hebt bas Spiel auf?

Eine alte Regel, die aber durchaus nicht mehr gilt.

Ift Deinem Gegner nur möglich Dich Matt zu setzen, wie viel Büge mußt Du Dir gefallen laffen, mit dem blofen Könige noch zu thun, wenn Du Dich nicht für besiegt erklären willft?

49 Büge.

Sat aber Dein ungeschidter Gegner mit bem 50. Buge bas Matt nicht bewerkftelligt, woan haft Du bann, nach ben jest giltigen Gefeben, ein Recht?

Das Spiel für remis zu erklaren.

# Anfgabe.

Beiß zieht an, treibt den schwarzen König auf ein beftimmtes Feld — das Schwarz zu meiden fucht — und macht ihn auf diefem Felde Matt.

1) auf dem Kelde A 1.

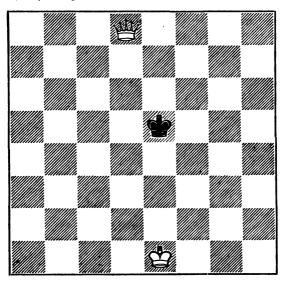

Berfuch es, ehe Du die Lösung nachspielst.

- 1) D. D8 B6.
- 2) D. B 6 H 6. 3) R. E 1 F 2.
- 4) R. F2 F3.
- 5) D. H6 G6.

- 1) R. E 5 F 5.
- F6 G4. G4 F5. 2)
- 3)
- 4) F5 E5.
- 5) E 5 D 5.

Zieht Schwarz auf D4, so erfolgt D. G6 — F5 und das Matt früher.

6) D. G6 — F6.

6) D5 - C5.

7) D. F6 — E6. 8) D. E6 — D6.

7) C 5 — B 5. 8) B 5 — A 5.

9) R. F3 — E3.

9) A 5 - B 5.

10) R. E3 — D3.

- 10) B 5 A 5.
- 11) D. D6 C6. 12) D. C6 B6 †.
- 11) A 5 B 4. 12) B 4 A 4.

13) A4 — A3.

13) R. D3 — C3.

Weiß könnte hier schon Matt geben; aber die Bedingung ift, den König auf A1 matt zu machen.

14) D. B6 — B5.

14) A 3 — A 2.

- 15) D. B 5 B 4.
- 15) A 2 A 1.
- 16) Dame B 5 B 2 + und Matt.
  - 2) auf dem Felde H 5, und zwar in 7 Zügen.
- 1) D. D8 D7. 1) E 5 — E 4.
- 2) R. E 1 F 2. 2) E 4 E 5 f. dann die Bariante.
- 3) R. F2 F3. 3) E5 F6. 4) R. F3 F4. 4) F6 G6.
- 5)  $\mathfrak{D}$ . D7 E7. 5) G6 H6.
- 6) R. F4 F5. 6) H6 H5.
- 7) D. E 7 H 7 ober G 5 + und Matt.

#### Bariante.

1) D. D8 — D7.

1)  $E_5 - E_4$ .

2) R. E1 — F2.

2) E 4 — F 4.

3) F4 - G5.

3) D. D7 — E6. 4) R. F2 — G3.

4)  $G_5 - H_5$ .

5) R. G3 — F4.

5) H 5 — H 4.

Wie muß nun Weiß ziehen, um auch im 6. Zuge das Feld H 3 zu beherrschen und im 7. Zuge den König auf H5 Matt zu fegen ?

6) D. E 6 — D 7.

- 6) H4 H5.
- 7) D. D7 H7 + und Matt.

Es wird Dir nun nicht schwer sein, 3) den König auf B1 und so fort auf allen übrigen Randfeldern matt zu setzen, was Du versuchen mögest, am besten mit einem Freunde. Rehmt abwechselnd die Beißen und seht, wer in den wenigsten Bügen Matt macht. hütet Euch vor Patt! Thut jeden Zug nach reislicher Ueberlegung, denn kein Zug darf zurückgenommen werden, und der einmal berührte Stein muß gezogen werden. Pièce touchée — pièce jouée.

Wenn man aber einen, nicht gehörig auf dem Felde stehenben Stein nur zurecht rücken will, dann kann man ihn doch berühren, ohne ihn ziehen zu miissen?

Auch nicht, ohne die Absicht vorher zu erklären, ober ohne des französischen Wortes: "j'adoube" (ich rucke zurrecht) sich zu bedienen.

Wollt Ihr Euern Sieg verherrlichen, so sagt das Matt, das Ihr in wenigen Zügen geben könnt, voraus. 3. B. "in zwei, in drei Zügen Matt!"

## Reuntes Kapitel.

hang und Birkung des Thurmes. Lin Bempo gewinnen.

Bie unterscheibet fich ber Gang des Thurmes von bem Gange ber Dame?

Der Thurm geht wie die Dame, aber nur nicht fchräg.

Auf welche Felber tann er baber bei nachftebenber Stellung gieben ?

Auf A 5, B 5, D 5, E 5, F 5, G 5, H 5, auf C 4, C 6, C 7 und C 8.

Ober welche Reihe und welche Linie find fein Gebiet? Die fünfte Reihe und Linie C.

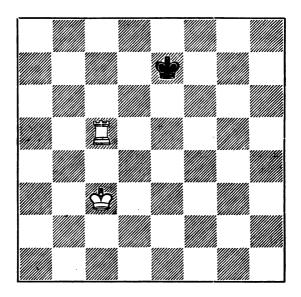

Soll ber Thurm von C5 auf D4 kommen, wie viel Büge brancht er, um bahin zu gelangen?

3mei: 1) C 5 — D 5, 2) D 5 — D 4, ober 1) C 5 — C 4, 2) C 4 — D 4.

Wie muß er ziehen, um in zwei Zügen auf G1 zu tommen? 1) C5 — G5, 2) G5 — G1.

Auf wie vielerlei Beife tann er in brei Biigen auf C2 gelangen?

Auf siebenerlei Beise: 1) C5 — H5, H5 — H2, H2 C2, 2) C5 — G5, G5 — G2, G2 — C2, 3) C5 — F5, F5 — F2, F2 — C2 u. s. s. siè C5 — A5, A5 — A2, A2 — C2.

Auf wie vielersei Beise tann ber Thurm + geben? Auf zweierlei Beise: C5 — E5 + und C5 — C7+.

Bobin muß Beiß ben fdwarzen Ronig treiben, um ibn Matt an feken?

Auf ein Randfeld.

Sier follft Du schlechte Buge feben, die das nicht bewerkstelligen.

1)  $\mathfrak{L}$ . C5 — C7  $\dagger$ . 1)  $\mathfrak{R}$ . E7 — D6.

Sett steht der schwarze König nicht mehr auf dem Gebiete des Thurmes, ber Thurm aber fteht auf bem Gebiete bes Ronigs. Beiß überfieht das und giebt:

- 2) R. C 3 D 4. Bie gieht nun Schwarz?
  - 2) König nimmt Thurm. Remis.

Beniger ungeschickt:

- 1) \( \mathbb{T} \). C5 \( -\mathbb{E} \) 5 \( \dagger \).
  - 1) R. E7 D6.
- 2) R. C3 D4.

bier ift Weiß doch fo klug gewesen, ben Thurm zu beden.

2) R. D6 — C6.

3) T. E5 - C5 +. Diefes + ift gang zwecklos, indem der schwarze König wieder auf D 6 geht.

Sett lag une richtig gichen:

- 1) R. C3 D4. 2) E. C5 D5. 2) R. E6 F6. 3) E. D5 E5. 3) R. F6 G6 (ober F7).
- 4) R. D4 E4. 4) R. G6 F6.

Der weiße König konnte eben so gut auf D5 und dann auf D6 geben.

- 5) **R**. F 6 G 6. 6) **R**. G 6 H 6.
- 5) R. E4 F4. 6) T. E5 F5.

Der Thurm tonnte eben so gut ziehen E5 - E6 +.

- 7) X. F 5 G 5 (ober auf F 6 †). 7) R. H 6 H 7. 8) R. F 4 F 5. 8) R. H 7 H 6.

(oder H 8).

9) R. F 5 — F 6.

9) R. H6 — H7.

10) X. G5 — H5 †. 11) X. H5 — H6.

10) R. H7 — G8.

Diefer Bug hat keinen andern Bwedt, als abzuwarten, daß Schwarz gieht. Diese Abwartung konnte auch auf H4, 3, 2 Bortius, Schachfpielfunft. 4. Mufl.

und 1 ftattfinden. Dit einem italienischen, auch bei uns gebrauchlichen Ausbruck gewinnt ein folder ober ahnlicher Bug ein Tompo (Beit); bei Berabfaumung eines folden Buges verliert man ein Tompo. "Ein Tempo gewinnen" bezeich net immer, daß die Stellung des Gegners eben darum, weil er am Buge ift, fich verschlechtert. 11) R. G8 - F8.

12) T. H6 — H8 + und Matt.

Sete den Thurm wieder auf G 5 und ben ichwarzen Ronig auf H7. So ftand das Spiel nach dem 9. Zuge. Wie fann Beiß eben so gut ziehen, als T. G 5 - H 5 +?

10) R. F6 - F7.

10) R. H7 - H6.

Geht der schwarze König auf H 8, so erfolgt das Matt sonleich.

11) T. G 5 — F 5 (Abwartung). 11) R. H 6 — H 7.

12) T. F 5 - H 5 + und Matt.

Setze bas Spiel auf, wie es im 5. Buge ftand, ben weißen R. auf F4, den Thurm auf E5 und den schwarzen R. auf G 6. Beiß giebt im 6. Buge andere.

6) T. E 5 — E 6 †.

6) R. G6 — F7.

Geht Schwarz auf H5, so zieht der Thurm, bleibt aber auf ber 5. Reibe, um im nachsten Buge auf H 6 Matt zu geben.

7) R. F4 — F5.

7) **R**. F 7 — G 7.

8) X. E 6 - F 6.

8) R. G7 — H7.

9) T. F6 — F7 † oder T. F6 — G6.

9) R. H7 — H8.

10) R. F 5 - G 6.

10) **R**. H8 — G8.

11) T. F7 — F6.

11) R. G8 — H8.

12) T. F 6 - F 8 + und Matt.

Setze den Thurm auf F 6 zurud, und mache den König, anstatt fogleich auf H 8, in 5 Zugen auf dem Felde H 6 matt.

1) R. G6 - F7.

1) R. H8 — H7.

2) I. F 6 - E 6.

2) R. H7 — H8.

3) T. E 6 — E 8 †.

3) R. H8 — H7.

4) R. F7 - F6.

4) R. H7 — H6.

5) T. E 8 - H 8 + und Matt.

Lag die Könige stehen, wo fie stehen, den Thurm aber stelle auf E8, um den König auf H4 Matt zu machen.

1) T. E 8 — E 7.

1) R. H6 — H5.

2) R. F6 — F5.

2) R. H 5 — H 6.

3) X. E 7 — D 7. 4) X. D 7 — D 6.

3) R. H6 — H5. 4) R. H5 — H4.

5) R. F5 - F4.

5) R. H4 — H3.

- 6) X. D 6 D 2. 7) X. D 2 H 2 † und Matt.
- 6) R. H3 H4.

Stelle ben schwarzen Ronig auf H3, den weißen auf F3, den Thurm aber auf A 4. Bie machst Du da in zwei Bugen Datt?

1) R. F3 — F2.

- 1) R. H3 H2.
- 2) T. A4 H4 + und Matt.

Wie machst Du aber in vier Zügen Matt, wenn der Thurm nicht auf Linie H ziehen und von der Linie A fich nicht entfernen foll?

1) R. F3 — F2.

1) R. H3 — H2.

2) E. A4 — A3.

2) R. H2 — H1.

- 3) R. H 1 G 1.
- 3) K. F 2 G 3. 4) T. A 3 A 1 † und Matt.

Du fiehft, daß man den König auf jedes beliebige Randfeld treiben und ibn da Matt fegen fann.

Stelle nun die Steine auf, wie fie im Diagramm fteben.

Beiß zog 1) &. C3 - D4; baranf Schwarz &. D7 - E6, warnm aber nicht Q. D7 - D6?

Beil das Matt bann früher (im elften Buge) erfolgt.

Beif. 2) I. C 5 — E 5.

Schwarz. 2) R. D6 — C6.

3) T. E 5 - D 5.

3) R. C 6 — B 6.

4) X. D 5 — C 5 u. f. f.

Diefelben Buge und Barianten, wie vorher, nur auf anbern Feldern. Es ift durchaus nothig, daß Du alle diefe Barianten, welche Du oben nachgespielt haft, und welche Du, um fie genau zu tennen, wiederholen mußt, auch auf der linken Seite des Bretes mit Leichtigkeit ausführen lernst. Rachdem Dir das gelungen, laß Dir und Deinem Freunde folgende Uebungen anempfohlen sein:

Treibet den schwarzen Konig auf die erste Reihe und setet

ihn auf A 1, B 1 u. s. w. Matt.

Sutet Euch, Batt zu setzen und den Thurm en prise stehen zu laffen.

Behntes Kapitel. Gang und Wirkung der Saufer.

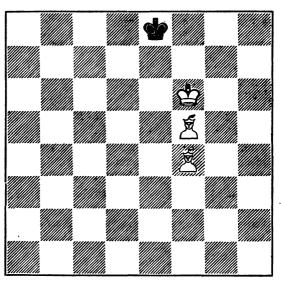

Belde Bige hat ber Laufer mit der Dame gemein? Die schrägen.

Wodurch unterscheiben fich die beiben weißen Laufer? Der eine steht auf einem weißen Felde und tann auch nur

auf weiße Felder ziehen; der andere steht auf einem schwarzen Felde und kann auch nur auf schwarze Felder ziehen.

Wie neunt man ber Aurze wegen anch einen Laufer von weißer Farbe, um zu bezeichnen, baß er auf schwarzen Felbern gebe?

Den schwarzen Laufer.

Belde Felber find bas Gebiet bes Lanfers F4 (ober bie Felber, auf welche er ziehen tann)?

C1, D2, E3, G5, H6, H2, G3, E5, D6, C7, B8.

Beiche Felber find bas Gebiet bes Laufers F5?

B1, C2, D3, E4, G6, H7, H3, G4, E6, D7, C8.

Auf welche (bei biefer Stellung aber gang nuniige) Beife tann + gegeben werben?

L. F5 — G6 † und L. F5 — D7†, wo aber der Lauser en prise stände.

Unf was für ein Felb mußt On ben Rönig treiben, wenn Du Matt machen willft?

Auf ein Edfeld.

| Beiß.            | Schwarz.        |  |  |
|------------------|-----------------|--|--|
| 1) $8. F4 - C7.$ | 1) R. E8 — F8   |  |  |
| 2) & F5 — D7.    | 2) St. F8 — G8. |  |  |
| 3) & F6 — G6     | 3) @ G8 F8      |  |  |

(oder H 8, worauf Beiß zieht, wie folgt, nur ohne †).

- 4) 2. C7 D6 †. 4) R. F8 G8.
- 5) L. D7 E6 †. 5) R. G8 H8. 6) L. D6 E5 † und Matt.

Auch auf A 8 kann der König getrieben und da Matt gesetzt werden. Bersuch's!

- 1) 2. F4 D6. 2) 2. F5 — E6. 1) 3. E8 — D8. 2) 3. D8 — E8.
- 3) R. F6 E5. 4) R. E5 — D5. 3) R. E8 — D8. 4) R. D8 — E8.
- 4) X. E5 D5. 4) X. D8 — E8. 5) R. D5 — C6. 5) R. E8 — D8.
- 5) N. D5 C6. 5) N. E8 D8.
- 6) 2. E 6 F 7. 6) 8. D 8 C 8.

7) 2. D6 — E7. 8) R. C6 — B6.

7) R. C8 — B8. 8) R. B8 — C8.

9) 2. F7 — E6 †. 9) R. C8 — B8.

10) 2. E7 — D6 †. 10) R. B8 — A8.

11) L. E 6 - D5 + und Matt.

Wie mußt Du ziehen, um bei folgender Stellung durch ben Laufer E 6 mit dem vierten Buge Matt zu feten?

Bebenke mohl, daß Du dem schwarzen Könige erst einen Bug eröffnen mußt, damit er nicht Batt fei.

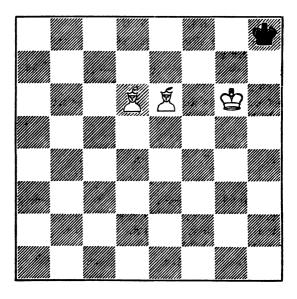

Weiß.

Schwarz.

1)  $\Re$ . G6 — F7. 1)  $\Re$ . H8 — H7.

2) 2. D6 — F8.

2) R. H7 — H8.

3) R. H8 — H7.

3) L. F8 — G7 †. 3) R. 4) L. E6 — F5 † und Matt.

Bie mußt Du aber ziehen, um den König auf G8 Matt zu machen?

- 1) den L. E 6, damit der R. gieben tann.
- 2) benfelben &., ohne aber + ju geben (auch der andere Laufer konnte ziehen).
- 3) 2. D6 F8.
- 4) 2. F8 H6.
- 5) Q. H6 G7 †.
- 6) &. giebt auf E 6 + und Matt.

- 1) R. H8 G8.
- 2) R. G8 H8.
- 3) R. H8 G8.
- 4) R. G8 H8.
- 5) R. H8 G8.

Um mit den Laufern umgeben zu lernen, faffe folgende Stellung ine Auge und prufe folgende Buge aus einer englischen Schachanweifung von Ch. Renny.

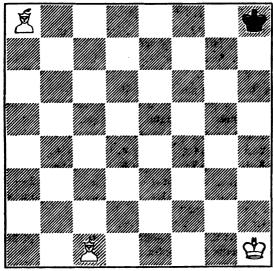

## Beiß.

- 1) 2. C1 B2 †.
- 2) 2. A8 D5 †.
- 3) 2. B2 F6. 4) 2. D5 E6.

## Schwarz.

- 1) R. H8 G8.
- 2) R. G8 F8.
- 3) R. F8 E8. 4) R. E8 F8.

Auf welche Felber ift ber ichwarze Ronig befdrantt? Auf E8 und F8.

Bobin geht nun in ben nächsten 5 Bugen ber weiße Ronig? Auf G6.

280 aber ftebt im neunten Buge ber ichwarze Rönig? Auf E 8.

Belde Büge folgen?

10) & F6 - G5.

10) R. E8 — F8.

11) &. E 6 — D7.

11) R. F8 — G8.

12) Q. G5 — H6.

12) R. G8 — H8.

13) L. H6 — G7†. 13) R. H8 — G8. 14) L. D7 — E6 † und Matt.

Gefällt Dir bas? Gewiß! Aber find benn bie Buge, bie Sowara thut, forcirt, gezwungen?

Schwarz konnte schon im ersten Buge anders, nämlich H 8 - H 7, ziehen.

Welche Züge folgen nun? Das überläßt der englische Schachmeister, der genug gezeigt zu haben glaubt, dem Anfanger. Run noch einmal das Diagramm aufgefest.

- 1)  $\mathfrak{L}$ . C1 B2  $\dagger$ . 1)  $\mathfrak{R}$ . H8 H7.
- 2)  $\Re$ . A8 E4  $\dagger$ . 2)  $\Re$ . H7 H6.
- 3) R. H1 G2.
- 3) R. H6 G5.

Sein bester Bug, benn geht er auf H 5, so folgt L. B 2 - C 1, wodurch dem Könige wieder eine Linie abgeschnitten wird. welches jest nicht geschehen kann, benn zoge ber 2. auf C 1, so ginge der R. auf F 6 und mare vor der Sand frei. Eben fo wenig darf der L. auf E 5 gehen, um das Keld F 4 zu deden, welches der weiße König decken und einnehmen muß. Alfo:

- 4) R. G2 F3.
- 4) R. G 5 H 6.
- 5) R. F3 F4.

Rur ja nicht auf G4! Barum?

5) R. H6 — H5.

6)  $\mathfrak{L}$ . B 2 — G 7. . 6)  $\mathfrak{R}$ . H 5 — H 4.

Batt.

- 7) 2. E4 G6. 7) R. H4 — H3. 8) R. F4 — F3. 8) R. H3 — H4.

- 9) \( \hat{2}\). \( \text{G7} \text{F6} \dagger \).
  10) \( \hat{2}\). \( \text{G6} \text{F5} \dagger \).
  11) \( \hat{R}\). \( \text{F3} \text{F2}\).
  11) \( \hat{R}\). \( \text{F3} \text{F1}\).
- 12) & F 5 G 4 (Abwartung). Richt + geben. Auch der andere Laufer fann zieben, nur ja nicht
- auf E 5! 12) R. H 1 H 2. 13) L. F 6 E 5 †. 13) R. H 2 H 1.
- 14) &. G4 F3 + und Matt.

hier hatte benn ber englische Schachmeister insofern Recht, als das Matt im 14. Buge erfolgt. Aber ift benn diefes Datt ein forcirtes? Dit Richten; benn ichon im zweiten Buge tonnte Schwarz andere gieben.

## Der erfte Bug mar:

- 1) & C1 B2 †. 1) R. H8 — H7.
  - Wie zieht Schwarz, anstatt auf H 6?
- 2) & A 8 E 4 †. 2) H7 — G8.
- Bie muß Beiß jest ziehen, um den Konig zu beschranten? 3) 2. E4 — G6. 4) 2. B2 — F6. 3) 3. G8 — F8. 4) 3. F8 — G8.

Run weißt Du, daß der König marschiren muß und wie Du Ratt machst. Bersuch's! Du kommst im 8. Zuge mit Deinem Ronig auf G 5 an. Da wirft Du finden, daß ber Laufer auf G6, welches Feld Dein Ronig einnehmen muß, Dir im Bege fteht. Du mußt nun gieben:

- 9) 2. G6 F5. 9) R. G8 - F8. (Biebt er auf F 7, fo erfolgt bas Datt im 15. Ruge.)
- 10) R. G5 G6. 11) R. F5 E6. 11) R. E8 F8.
- 12) L. E 6 D 7 u. f. w. Erst im 16. Zuge Matt!

Demnach hatte ber englische Schachmeister fehr Unrecht, wenn

er von 14 Zügen spricht. Allein wir wollen noch einen andern Bersuch machen.

- 1) \mathcal{L}. C1 -- B2 \dagger. 1) \mathcal{R}. H8 -- H7.
- 2) 2. A 8 D 5 (also nicht †). 2) R. H 7 G 6.
- 3) R. H 1 G 2. 3) R. G 6 G 5.

Jest kann Weiß nicht etwa L. D5 — E4 ziehen, um dem Könige eine Linie abzuschneiden, weil derselbe auf F4 ginge und dadurch nur Züge gewönne, also:

4) R. G2 — F3.

- 4) R. G5 F5.
- 5) L. B2 C3 (Abwartung). 5) R. F5 G5
  - (fann fehr gut auch auf G6 gehen).
- 6) 2. D5 E4. 7) R. F3 — F4.

- 6) R. G 5 H 6. 7) R. H 6 — H 5.
- 8) L. C3 G7 u. f. w., wie dagewesen. Es ist nun im 16. Buge Matt und jeder Bersuch, den Englander zu rechtsertigen, vergeblich. Dennoch ist bei obiger Stellung ein forscirtes Matt, und zwar in 15 Bügen, aussührbar, nur muß man von Grund aus anders ziehen, als der englische Schachmeister gethan. Ein geübtes Schachauge, und vielleicht auch schon das Deinige, sieht, wie Weiß schon in den ersten drei Zügen den schwarzen König auf sechs Kelder (G7, F7 und die dahinter

Diefe brei Biige finb?

aber nur ja fein nuglofes + geben.

1) 2. C 1 — G 5, 2) 2. A 8 — E 4 und 3) 2. E 4 — F 5.

liegenden) beschränken kann. Es ift gleichgültig, welcher von ben beiben Laufern zuerft zieht; ber Laufer C 1 mag anfangen,

Wie zieht Weiß in ben folgenden vier Zügen? Den König von H1 auf H5.

hat Schwarz fo gut ale möglich gezogen, wo fteht bann ber schwarze Rönig in seinem 7. Buge?

Auf G7 (oder auch auf F7).

Beiß gieht ben 8. Bug und fest mit bem 15. Datt.

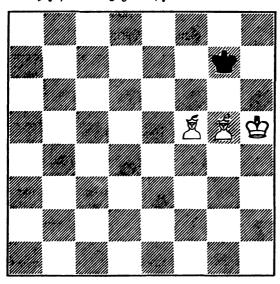

- 8) **2.** F 5 D 7. 8) **3**. G 7 F 7.
- 9) R. H 5 H 6. Wie muß Schwarz ziehen, um nicht schon im 13. Buge Matt zu fein? 9) R. F7 - G8; benn zoge ber König auf F8, fo folgte R. H5 -G6 und dann 2. G5 - H6.
- 10) R. H6 G6.
- 10) R. G8 F8.
- 11) &. G 5 F 6 u. f. w. 3m 15. Buge Matt.

## Mebuna.

Diese Spiele mit den Laufern möget Ihr, Du und Dein Freund, wiederholen und die Barianten erganzen, die hier nur angebeutet find. Auch moget Ihr bei beliebigen Stellungen, die Ihr mablet, einander aufgeben, die rechten Buge zu suchen. Rur Geduld! Gewiß werdet Ihr intereffante Stellungen finden.

Etftes Kapitel. Hang des Springers.

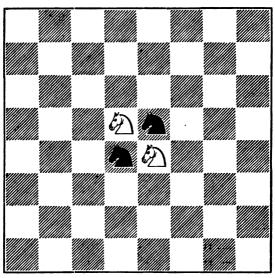

Sier haft Du alle vier Springer. So nabe fie beijammen fieben, jo binbert boch teiner ben andern im Ziehen, benn was ift ihnen gestattet?

Steine zu überspringen.

Sie ziehen nicht weit; nur ein Felb weiter, als der Rönig zieht, und zwar von einem schwarzen Felbe auf was für eins und umgekehrt?

Bon einem schwarzen Felde auf ein weißes, und von einem weißen auf ein schwarzes.

Auf wie viel Felber taun bei obiger Stellung jeber Springer gieben?

Auf acht.

Belde Syciber find bas Gebiet bes fowarzen Springers D4?

E 2, F3, F5, E6, C6, B5, B3 und C2.

Diefe Felber fieh Dir genan an und fo lange, bis Du fie alle im Ange haft. Ueberichane die Felber in einer anderen Ordung, 3. B. C6, E6, C2, E2. — Die übrigen?

B3, B5, F3, F5.

Dber: B5, C6, E2, F3 unb?

C2, B3, E6, F5.

Diefe Mebung wieberholft Du bei ben übrigen Springern, wenn bier auch nur gefragt wird, welche Felber find bas Gebiet bes S. E 4?

F2, G3, G5, F6, D6, C5, C3, D2.

Belde Felber find bas Gebiet bes G. D5 und E 5?

E3, F4, F6, E7, C7, B6, B4, C3;

F3, G4, G6, F7, D7, C6, C4, D3.

Beicher von diefen Springern fteht auf dem Gebiet eines andern?

Reiner.

Rann aber Beiß ober Schwarz fo gieben, baß fein Springer bas Gebiet eines feindlichen betritt?

Auch nicht.

Bie gieht aber Beif, ober Schwarz, um bas Gebiet feines anbern Springers gu betreten?

Ein weißer Springer zieht auf C 3 oder F 6; ein schwarzer auf F 3 oder C 6.

Beit nimm Dein Bret, fete einen Springer auf A1 und fage, auf wie viel Felber er ziehen tann.

Rur auf zwei (B 3 und C 2).

Das merte Dir, nm eine Lebensfrage an beantworten, bie bas nächste Kapitel an Dich thun wirb. Rüde ben Springer auf B1, wie viel Felber find fein Gebiet?

Drei (A 3, C 3, D 2).

Auf C1, D1, E1, F1 — wie viel Felber? Bier.

So fahre fort. Auf jedes Felb ftelle ben Springer und ibe Dich, fein Gebiet zu überbliden. Dann ftelle ben Springer wieder auf A1 und fage, wie muß ber Springer ziehen, um, in ben wenigsten Bügen, von A1 auf B1 zu kommen?

1) A 1 — B 3, 2) B 3 — D 2, 3) D 2 — B 1, obt 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — A 3, 3) A 3 — B 1.

Wie muß er zieheu, um von A1 auf das schwarze Feld B2 zu kommen?

1) A 1 — B 3, 2) B 3 — A 5, 3) A 5 — C 4, 4) C 4 — B 2; ober 1) A 1 — B 3, 2) B 3 — C 5, 3) C 5 — A 4, 4) A 4 — B 2; ober 1) A 1 — B 3, 2) B 3 — C 5, 3) C 5 — D 3, 4) D 3 — B 2; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — E 3, 3) E 3 — C 4, 4) C 4 — B 2; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — E 3, 3) E 3 — D 1, 4) D 1 — B 2.

Wie muß er ziehen, um von A1 auf bas Felb C3 gu tommen?

1) A 1 — B 3, 2) B 3 — C 5, 3) C 5 — A 4, 4) A 4 — C 3; ober 1) A 1 — B 3, 2) B 3 — C 5, 3) C 5 — E 4, 4) E 4 — C 3; ober 1) A 1 — B 3, 2) B 3 — D 4, 3) D 4 — E 2, 4) E 2 — C 3; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — A 3, 3) A 3 — B 1, 4) B 1 — C 3; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — B 4, 3) B 4 — A 2, 4) A 2 — C 3; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — D 4, 3) D 4 — E 2, 4) E 2 — C 3; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — E 3, 3) E 3 — D 5, 4) D 5 — C 3; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — E 3, 3) E 3 — D 1, 4) D 1 — C 3.

Wie viel Zinge braucht er, um von A1 auf bas Felb F8 zu gelangen?

Much nur vier: 1) A 1 — B 3, 2) B 3 — C 5, 3) C 5 — D 7, 4) D 7 — F 8; ober 1) A 1 — B 3, 2) B 3 — D 4, 3) D 4 — E 6, 4) E 6 — F 8; ober 1) A 1 — C 2, 2) C 2 — D 4, 3) D 4 — E 6, 4) E 6 — F 8. Ilm bon A1 auf B8 au gefangen?

Fünf: 1) A 1 — C2, 2) C2 — B4, 3) B4 — D5, 4) D5 — C7, 5) C7 — E8, und auf viele andere Beise, 3. B. 1) A 1 — C2, 2) C2 — E3, 3) E3 — G4, 4) G4 — F6, 5) F6 — E8.

Diese sehr nühliche Uedung sehe mit dem Freunde fort. Er zeige Dir, und Dn ihm, das Feld, auf welches der Springer ziehen soll. She Ihr aber den Springer berührt, müßt Ihr sagen, in wie viel Zügen Ihr das Ziel erreichen wollt. Es giedt so Manchen, der, obgleich er seit Jahren sich zu den Schachspielern zählt, doch nicht mit den Springern umzugehen weiß, weil er nie diese Uedung machte. Das Schwerste, was sich mit dem Springer ansstühren läßt, ist: mit demselben alle Helder des Bretes zu betreten in 63 Zügen, oder auch in 64, indem der Springer auf das Feld, von dem er ansgegangen, zurückehrt. Wie neunt man dieses Kunsttud, mit dem fein Schachspieler, am wenigsten ein Ausünger, vertraut zu sein nöthig bat?

Den Röffelfprung.

#### Jwölftes Kapitel.

# Mall durch Laufer und Springer.

3mei Springer gegen den entblößten König können fein, wenigstens fein forcirtes Matt geben, wohl aber der Springer und Laufer.

Auf welche Felber ift ber ichwarze Rönig bei nachftebenber Stellung beschräuft?

Auf die Felder A8 und B8.

Was für ein Zug wäre es, wenn', Weiß zöge S. C5 — A6? Der schlechteste, denn Schwarz wäre Patt.

Beiß gieht an und fest mit bem britten Buge Matt.



#### Bie muß Beiß gieben?

- 1) L. D7 E 6 (Abwartung). 1) R. A8 B8.
- 2) S. C 5 A 6 †.

- 2) R. B 8 A 8.
- 3) L. E 6 D 5 + und Matt.

Stelle den Laufer wieder auf D7, den Springer aber auf H1. Es fragt sich nun, muß auch jest der Laufer ziehen, um ein Tempo zu gewinnen, oder kommt der S. zur rechten Zeit auf A6 an, wo er dem Könige † giebt? Diese Berechnung kannst Du Dir sehr erleichtern. In dem ersten Zuge, den Beiß und Schwarz gethan, steht der schwarze König auf B8, auch im 3. und 5. Zuge, und so oft die Anzahl der Züge ungleich ist.

So oft aber die Anzahl der Bilge gleich ift, wohin hat der schwarze Rönig gezogen?

Auf A 8.

In wie viel Ziigen tommt der Springer von H1 auf A6? In vier Zugen.

Und ba dies eine gleiche Bahl ift, auf welches Feld muß Schwarz in feinem 4. Buge ziehen?

Auf A 8.

Und was erfolgt nun im 5. 3uge?

2. D 7 — C 6 + und Matt.

Jest stelle den Springer auf G 1 — die übrigen Steine wie im Diagramme — und nun eine Frage, die Du um so eher beantworten wirst, wenn Du die Uebungen nicht unterließest, die das vorhergehende Kapitel Dir anempfahl. Kann die Anzahl der Züge, in welchen der Springer von G 1 auf A 6 geht, auch jest eine gleiche sein oder durch fünstliche Winkelzüge werden?

Unmöglich; nur ungleich muß die Zahl der Züge sein, in welcher der Springer von einem schwarzen Felde auf irgend ein weißes gelangt.

Bas wirft Du thun, um bei diefer Stellung Matt zu machen? Den Laufer ziehen, um ein Tempo zu gewinnen.

Anf welchem Felde kann dann der Springer † geben? Auf A 6.

Und zwar im wievielften Buge? Im fecheten.

Also im 7. Matt. Aber schon im sechsten Zuge muß — wenn On besser ziehst — bas Matt erfolgen. Stände der Laufer auf C8 oder A6, auf welchem Felbe könntest On mit demsselben + geben?

Auf B7.

Und ftände der Springer in gehöriger Rabe, was tonnte er? Ratt geben.

Belde Borbereitungegüge mußt Du thun?

- 1) 2. D7 C8 (oder B5). 1) R. A8 B8.
- 2) 2. C 8 A 6. 2) R. B 8 A 8.

Portius, Schachspieltunft. 4. Aufl.

3) R. A8 — B8.

3) ©. G 1 — E 2. 4) ©. E 2 — D4.

4) R. B8 — A8.

Und nun?

- 5) Q. A 6 B 7 †.
- 5) R. A 8 B 8.
- 6) S. D4 C6 + und Matt.

Alfo auch auf einem schwarzen Felde kann der Rönig Matt gefest werden, unmöglich aber auf einem schwarzen Gafelde (auf H 8 oder A 1), noch auf den anstoßenden. Auf schwarzem Edfelde konnte nur dann der Konig Matt gefett werden, wenn Beiß einen schwarzen Laufer hatte.

Bei ber Stellung, die bas folgende Diagramm Dir zeigt, mußt Du daher den König auf A 8 treiben. Diefes Treiben fann nur dann gludlich von Statten geben, wenn Du fünftlich den Springer so benuteft, daß er die Stelle eines schwarzen Laufers vertritt, indem er dem Konige die schwarzen Kelder abschneidet. Wie mußt Du bei obiger Stellung mit dem Springer gieben, um die Relder B 6 und C 5 zu nehmen?

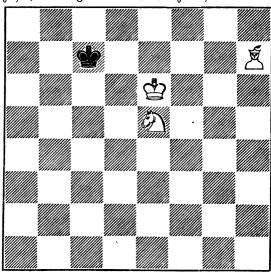

1) S. E 5 — D 7. 1) R. C7 — C6. Und wie giehft Du nun? 2) Q. H7 — D3. 2)  $\Re$ . C 6 — C 7. 3) & D3 — E4. 3) R. C7 — D8. 4) R. E 6 — D 6. 4) R. D8 — E8. 5) Q. E4 — G6 †. 6) S. D7 — C5. 5) R. E 8 — D 8. 6) R. D 8 — C 8. 7) Q. G6 — F7. 7) R. C8 — D8. 8) S. C 5 — B 7 †. 8) R. D8 — C8. 9)  $\Re$ . D6 — C6. 9) R. C8 — B8. 10) R. C6 — B6. 10) R. B8 — C8. 11) Q. F7 — E6 †. 11) R. C8 — B8.

12) S. B7 — C5.

12) K. B8 — A8.

u. f. w., wie Dir bekannt. Obige Stellung haft Du zu merken
und diese Züge zu wiederholen, bis sie Dir geläusig sind. Dann
erst lerne, wie der König von einem schwarzen Eckselde auf ein
weißes getrieben wird:

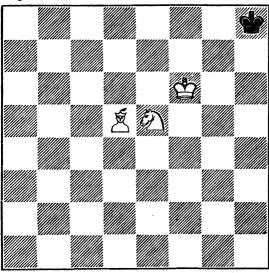

| Bei dieser Stellung kannst Du den König eben so gut auf H 1, als auf A 8 Matt setzen; auf H 1, wenn Du beginnst: S. E 5 — G 6 †; auf A 8, wenn Du beginnst: |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1) S. E 5 — F 7 †.                                                                                                                                          | 1) R. H8 — H7.                |  |
| 2) Q. D 5 — E 4 †.                                                                                                                                          | 2) R. H7 — G8.                |  |
| 3) Q. E 4 — F 5                                                                                                                                             | 2, 00. 22 0 0. 0.             |  |
| ein Tempo zu gewinnen.                                                                                                                                      | 3) R. G8 — F8.                |  |
| Wie nimmt Beiß das Feld G 8?                                                                                                                                |                               |  |
| 4) %. F 5 — H 7.                                                                                                                                            | 4) R. F8 — E8.                |  |
| Run ift das Feld F 8 zu nehmen                                                                                                                              | •                             |  |
| Springer in zwei Bugen gescheher                                                                                                                            |                               |  |
| 5) S. F7 — E5.                                                                                                                                              | 5) R. E 8 — F 8               |  |
| •                                                                                                                                                           | (konnte auch auf D 8 ziehen). |  |
| 6) S. E 5 — D 7 †.                                                                                                                                          | 6) R. F8 — E8.                |  |
| 7) R. F6 — E6.                                                                                                                                              | 7) R. E8 — D8.                |  |
| 8) R. E6 — D6.                                                                                                                                              | 8) R. D8 — E8.                |  |
| 9) 2. H7 — G6 †.                                                                                                                                            | 9) R. E 8 — D 8.              |  |
| 10) Q. G6 — F7.                                                                                                                                             | 10) R. D8 — C8.               |  |
| Jest wiederholt sich dasselbe Manoeuvre, das der Springer im 5. und 6. Zuge machte.                                                                         |                               |  |

m 11) S. D7 — C5. 11) R. C8 — D8.

- 12) S. C 5 B 7 †. 12) R. D8 — C8. 13)  $\Re$ . D 6 —  $\bar{C}$  6. 13) R. C 8 — B 8. 14) **R**. C 6 — B 6. 14) R. B 8 — C 8. 15) 2. F7 — E6 †. 15) R. C 8 — B 8.
- 16) &. E 6 D 7 u. f. w.

Im vierten Zuge stand der weiße König auf F 6, der Springer auf E 5, der Laufer auf H 7, der schwarze König auf E 8. Er war am Zuge und zog auf F 8. Wie nun aber, wenn er auf D8 zieht?

5) R. F6 — E6. 5) R. D8 — C7.

6) S. E 5 - D 7 u. f. w., benn bas ift ja die Stellung und das find die Buge, die Du Dir fo gut gemerkt haft. Biederhole, oder wiederholet das Spiel vom ersten Zuge an. Dann treibet auch den König von H8 auf H1. Bang diefelben Buge.

Dann macht Euch einander Matt, bei folgender Stellung bas Spiel beginnend.

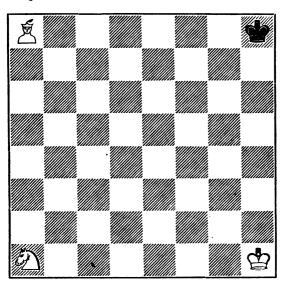

Bie hier ungefähr zu verfahren fei, mogen folgende Buge andeuten :

- 1) R. H 1 G 2.
- 2) R. G2 F3.
- 3) R. F 3 F 4.
- 4) ©. A 1 B 3. 5) Q. A 8 D5.
  - Wie nimmt Beiß das Feld F 6?
- 6) S. B 3 D 2.
- 7) S. D2 E4 †.
- 8) R. F4 G4.
- 9) R. G4 F5.
- 10) S. E 4 D 6.

- 1)  $\Re$ . H 8 G 7.
- 2)  $\Re$ . G 7 F 6.
- 3) R. F 6 E 6.
- 4) R. E 6 F 6.
- 5) R. F 6 G 6.
- 6) R. G6 F6.
- 7) R. F 6 G 6.
- 8) R. G 6 H 6.
  - 9) R. H 6 G 7.
- 10) R. G7 H 6.

11) Q. D5 — F7.

11) R. H 6 — G 7.

12) & F 7 — E 8.

12) R. G7 — H 6.

konnte auch auf F8 gehen; auch bei biesem Zug erfolgt, da der L. durch den Springer gedeckt ist:

12)  $\Re$ . F 5 — F 6.

12) R. H 6 — H 7.

13) L. E. 8 — G. 6 †. Der schwarze König geht nun auf H. 8, worauf S. D. 6 — F. 7 † und das Matt in 18 oder 20 Zügen erfolgt; zieht aber der schwarze König auf H. 6, so erfolgt das Matt sogleich durch: S. D. 6 — F. 7 oder F. 5. Im neunten Zuge stand Beiß: K. F. 5, S. E. 4 und L. D. 5. Hier hatte der schwarze König H. 6 — G. 7 gezogen.

Wie unn aber, wenn er auf H5 geht?

Dann zieht Weiß:

10) 2. D5 — F7 †.

10) R. H5 — H4.

11) R. F5 — F4. 11) R. H4 — H3.

Auf welches Edfelb, um ba Matt zu feten, treibst Du nun ben Rönig?

Auf H 1.

Das versuche, ehe Du weiter liesest. Es ist nicht so ganz leicht, weil der Springer auf E 4 ungunstig steht. Wie nimmst Du das schwarze Feld H 4? Etwa dadurch, daß Du den S. auf D 2 und dann auf F 3 ziehst? Warum ware dieser Jug der verkehrteste?

Beil F 3 das Feld ift, welches der weiße König einnehmen muß.

Welches aber ist bas Feld, bas ber Springer betreten muß, um bas Felb H4 zu nehmen?

Das Feld G 2.

In wie viel Bügen tommt ber Springer von E4 auf G2? In vier Bugen.

Und biefe Büge find?

1) von E 4 auf F 2 + oder C 5, 2) von da auf D 3, 3) von D 3 auf E 1, 4) von E 1 auf G 2.

Geht Schwarz auf F1, fo find nur die beiben erften Springerzuge nöthig, benn wie gieht bann Beiß?

R. F4 — F3.

Die Stellung im obigen Diagramm läßt noch ganz andere Züge zu, als der schwarze König gethan. So kann derselbe ganz gut in den ersten vier Zügen auf D 6 gehen. Es bleibt daher sür Euch noch genug zu thun übrig. Aber warum uns bei diesem Spiele so lange aufhalten? Weil es ganz besonders sich dazu eignet, den Ansänger Schachlogik zu lehren. Es läßt ihn mit Berstand und Ueberlegung spielen und bringt ihn weister, als Manche, die Jahre lang gespielt haben, gekommen sind; denn das heer der Schachspieler heißt Legion, die gedankenlos drauf los ziehen, die ein plumper Zusall es macht, daß Einer den Andern Matt setzt, welches mit desto größerem Jubel zu geschehen psiegt, je weniger die Kunst daran Antheil hat. — Zum Schlusse noch eine kleine Ausgabe:

Schwarz zieht an und macht bas Spiel remis.

Das wird Dir ein Leichtes sein, wenn Du Dich erinnerst, daß der Springer auf A 1 nur auf zwei Felder ziehen kann. Der schwarze König geht im ersten Zuge auf C 3, im 2. auf B 2, um im 3., wie Weiß auch ziehe, den Springer zu schlagen. Zieht Weiß im 1. oder 2. Zuge den Springer, so geht derselbe noch eher verloren. Stände der weiße König auf E 4, so könnte der Laufer zu Hülfe kommen; auf D 5 deckte er das Feld B 3.

#### Dreizehntes Kapitel.

### Die Bauern.

Benn alle Figuren eben fo gut vorwärts als rudwarts geben tonnen, wie nur fann ber Baner geben?

Rur vormärte, nie rüdmärte.

Die weißen Bauern, die beim Anffate auf ber zweiten Reihe fteben, nach welcher Reihe geben fie?

Nach der achten.

Und die schwarzen Bauern, die auf der 7. Reihe ihren Stand haben, nach welcher Reihe gehen fie?

Nach der ersten.

Bie viel mal höchstens tann ein Baner, ale Baner, in bem gangen Spiele ziehen?

Seche mal.

Beldes find bie 6 Bige, bie 3. B. ber weiße Bauer A2 thun fam?

1) A 2 — A 3, 2) A 3 — A 4, 3) A 4 — A 5, 4) A 5 — A 6, 5) A 6 — A 7, 6) A 7 — A 8.

Aber auch in 5 Bilgen tann er biefen Beg vollenben, benn was ift ihm (wie jebem aubern Baner) bei feinem erften, aber auch nur bei feinem erften, Zuge verstattet?

3mei Felder weit zu gehen.

Der Baner geht gerabe ans, nicht aber, wenn er folägt; wie folägt er nur?

Schräg.

Und zwar lints, wie rechts, auf bas nächfte Felb, aber nie rudwärts. Schlägt ein Baner einen Stein, wohin ftellt er fich, nachdem ber Stein vom Brete genommen worben ift? Auf das Keld des geschlagenen Steines.

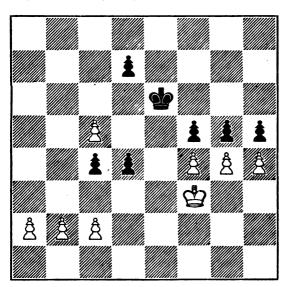

Der Anziehende gewinnt. Davon nachher.

Rimm Dein Schachbret und setze dieses Endspiel auf.

Belche von den weißen Banern tonnen schlagen?

Die Bauern F4, G4 und H4.

Bie faun Beiß ichlagen?

F4 nimmt G5, oder G4 nimmt H5, oder derselbe Bauer nimmt F5 +, oder H4 nimmt G5.

Wie fann Schwarz schlagen und zugleich + bieten?

F5 nimmt G4 +, oder H5 nimmt G4 +.

Wie folägt Schwarz, ohne + zu bieten?

G 5 nimmt H 4. oder G 5 nimmt F 4.

Auf welche Felber barf ber weiße König bei obiger Stellung nicht ziehen, weil er fich in ? ftellte?

Richt auf E 3, denn dahin schlägt der Bauer D 4, und nicht auf E 4, denn dahin schlägt der Bauer F 5.

Auf welche Felder darf der schwarze König nicht ziehen? Richt auf D 6, noch auf E 5.

Der Bauer tann bei feinem erften Zuge zwei Felber weit geben, nicht etwa aber anch zugleich schlagen. Wie tann baber ber Baner B2 nur ziehen, wenn er zwei Schritte thun foll?

B 2 - B 4.

Indem er aber B2 — B4 zieht, überschreitet er bas Gebiet eines feindlichen Baners (bas bes Baners C4). Das brancht fich biefer nicht gefallen zu laffen und tann ben Baner schlagen. Will er ihn aber schlagen, so schlägt er ihn so, als wäre er (ber weiße Baner) nur ein Feld weit (auf B3) gegangen. Auf welches Feld stellt sich baher anch ber schwarze Baner?

Auf B 3.

Bie nennt man biefes Schlagen, bas nur ben Banern ber-ftattet ift?

Das Schlagen en passant (im Borübergeben).

Belder Baner tann bei obiger Stellung ebenfalls en passant genommen werben?

Der schwarze Bauer D7, wenn er nämlich D7 — D5 ziehen will.

Auf welches Felb ftellt fich bann ber weiße Baner C5? Auf D 6.

Wie pflegt man beim Schreiben, um beutlich zu fein, bies zu bezeichnen?

C 5 nimmt en passant.

Obgleich feiner biefer Banern Matt feten tann, fo find fie boch von großer Bedeutung, benn was wird jeder weiße Baner, sobald er auf die 8. Reihe — und jeder schwarze, sobald er auf die erfte Reihe gelangt?

Offigier.

Für jeden dahin gelangenben Baner tann man eine Dame — was aber auch eben fo gut mablen?

Einen Springer, Thurm oder Laufer.

Gewöhnlich nimmt man den Baner vom Brete und setzt den verlangten Offizier an seine Stelle. Doch ift dieses Umtauschen, besonders wenn nur noch wenige Steine auf dem Brete sich bestuden, nicht nöthig. Belche Erflärung ist aber nöthig, sobald man einen Baner auf sein letztes Feld zieht?

Ob er eine Dame, ein Thurm, Laufer oder Springer fein folle.

Rann man aber für den Bauer einen Offizier verlangen, den man noch nicht verloren hat, und den das Schachspiel gar nicht enthält, eine zweite Dame, einen dritten Springer n. s.w.? So sonderbar die Regel scheinen mag, welche dieses gestattet, so weiß sie doch den tapfern Bauer, der das lette Feld erringt, unter allen Umständen, auch dann, wenn kein einziger Offizier geschlagen worden ist, zu besohnen. Welche Regel mußt Du aber um so mehr anerkennen, da alle großen Schachspielerund alle namhasten Schachelnbs dieselbe angenommen haben?

Die Regel, daß man den Bauer auch zu einer zweiten Dame, zu einem dritten Springer u.f.w. erheben tann.

Bie nennt man einen Bauer, der bei teinem feindlichen Bauer vorbeigugeben hat, und daher um fo leichter das lette Relb erreichen tann?

Einen Freibauer.

Belder Baner ift im obigen Diagramm ein Freibauer?

Bie nennt man einen Baner, ber bon einem anbern Baner unterfiligt ober gebedt ift?

Einen verbundenen Bauer.

Schlägt Beif F4 - G5, burch welchen Bauer ift bann ber weiße Bauer G5 gebedt?

Durch H4.

Wie nennt man zwei Bauern, die auf einer und berfelben Linie fteben?

Einen Doppelbauer.

Belde Bauern find bier Doppelbanern?

C 2 und C 5; D 4 und D 7.

2Bie neunt man brei Bauern auf einer Linie, die auch vor= fommen fonnen?

Einen dreifachen Bauer oder Triplebauer.

Bei obiger Stellung macht ber Anziehende, indem er zuerft eine Dame erlangt, Matt. Beiß foll anziehen. Belchen Bauer wirst Du zuerst ziehen? Etwa den Freibauer? Bersuch's!

Beifi. Schwarz. 1) A2 - A4 in der Abficht, eine Dame

1) F 5 nimmt G 4 +. zu bekommen.

2) R. F 3 — G 3.

2) G 5 nimmt H 4 +.

3) R. nimmt H 4. 4) C 2 nimmt D 3.

3) D4 — D3. 4) C 4 nimmt D 3.

5) A4 — A5. 6) A5 — A6.

5) D3 — D2. 6) D2 — D1 wird Dame.

7) A6 - A7. Die schwarze Dame fann nun auf A 1, oder A 4 fich ftellen, um im nachsten Buge ben Bauer A 7, oder wenn derfelbe eine Dame geworden ift, die weiße Dame A 8 zu nehmen. Auch folgenber Bug, der ein Matt vorbereitet, ift gut :-

7) Dame D1 - D5.

B2 - B4. 8) Länger halt fich Weiß, wenn es die Dame, die es betommen tann, fich schlagen läßt.

8) R. E6 — F5.

9) R. H4 - G3; schlägt nicht, um nicht durch die Dame auf H 1

Matt zu werden. 9) Dame D5 - F3 †.

10) G4 - G3 +

10) R. G3 — H2. 11) R. H2 — H3. hierauf konnte Schwarz ben Bauer G 3 - G 2 ziehen und + geben, nämlich durch die Dame, indem Diefelbe in Birtung tritt.

Bie nenut man ein foldes +, bas nicht mit bem Steine, mit welchem man giebt, fondern durch einen babinter ftebenden Stein gegeben wirb?

Ein aufgedecttes +.

Gin foldes +, oft bon großem Rugen, mare hier ein berlorener Bug. Wie aber tann Schwarz in 2 Bigen Matt feten?

11) D. F3 - F2.

12) A7 - A8 wird Dame. 12) D. F2 - H2 + und Matt.

Bieht der weiße König im 11. Buge, anstatt auf H3, auf G 1, fo giebt die Dame auf F 2 + und dann auf H 2 Matt.

Beiß bat das Spiel verloren, das er hatte gewinnen muffen. Er? Ift das richtig gefagt?

Sehr gut; man versteht darunter den herrn Beiß, der barum fo beißt, weil er mit ben Beißen spielt.

Bie hatte er ziehen follen?

1) K. nimmt F 5. 1) G4 nimmt F5 †.

Was foll Schwarz thun? 2) F4 nimmt G5. Auf den Bauer C 5 losgeben, denfelben nehmen und verhindern, daß A 2 gur Dame gebe? Das fann er. Aber Beiß zieht sogleich G5 - G6 und bringt entweder diefen oder den Bauer A 2 gur Dame.

Er versucht: 2) D4 — D3.

C2 nimmt D3. 3)

3) C4 nimmt D3.

4) D3 — D2.

4) A 2 — A 4. 5) R. F 3 — E 2. Rein Schachspieler spielt dies fes Spiel weiter; steht er so schlecht, als Schwarz, so "giebt er bie Bartie auf". Du aber follft es mit Deinem Freunde fortseten und das Matt durch bie wenigsten Buge zu bewertstelligen fuchen.

In den beiden folgenden Endspielen braucht Weiß keinen Offizier.

Beiß zieht an und fest mit dem dritten Buge Matt.

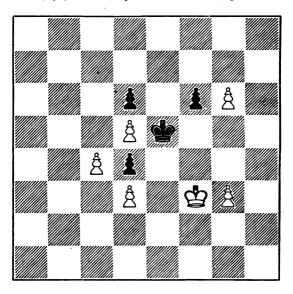

Weiß.

Schwarz.

1) R. F3 — G4.

1) F6 — F5 †. Schwarz hat keinen ans dern Zug.

2) R. G4 - G5.

- 2) F5 F4.
- 3) G3 nimmt F4 + und Matt.

Beiß gieht an und fest mit bem fechften Buge Matt.



| അം:ട | om: | : & |
|------|-----|-----|

- 1) H6 H7.
- 2) R. G 6 H 6.
- 3) G2 G4.
- 4) G4 G5.
- 5) G5 G6.

- Schwarz.
- 1) B7 B5.
- 2) B 5 B 4.
- 3) B4 B3.
- 4) B3 B2.
- 5) B 2 B 1

wird eine Dame, die nichts hilft.

G6 - G7 + und Matt. 6)

Steht aber ber fcwarze Baner nicht auf B7, fondern auf C7, fo muß Weiß gang andere gieben, marum?

Beil dann der schwarze Bauer im 5. Buge auf C 1 + bietet. Darauf folgt:

Beiß.

Schwarz.

6) R.H 6 — H 5.

6) Dame C1 - G1.

- 7) R.H 5 H 6. Geht der König auf H 4, so nimmt die Dame den Bauer G 6 fogleich.
  - 7)  $\mathfrak{D}$ . G1 G4.
- 8) G6 G7 †.
- 8) D. nimmt G7 +.
- 9) R.H6 H5.
- 9) R. nimmt H 7.

In wie viel Zügen Matt?

In vier Zügen, indem die Dame auf G 2 und der schwarze König in zwei Bugen von H7 auf F6 geht.

Aber auch wenn Schwarz einen Bauer auf C7 hat, muß Weiß beim Anguge gewinnen, nur muß er ben König nicht auf H6, fondern auf F7 ftellen. Aber barf er bas im erften Buge?

Rein; der schwarze König wurde auf H 7 ziehen und den Bauer angreifen. Darum :

1)  $G_2 - G_4$ .

- 1) C7 C5.
- 2) G4 G5. 3) R.G 6 — F7.
- 2) C5 C4. 3) R.H8 — H7.

Bieht Schwarz C4 - C3, so erfolgt das Matt schon im 7. Ruge: 4) G 5 — G 6, 5) G 6 — G 7 +, 6) G 7 — G 8 Dame +, ber schwarze Ronig nimmt ben Bauer H 6, 7) D. G8 - G6 + und Matt.

- 4) G 5 G 6 †. 5) G 6 G 7.
- 4) R. nimmt H 6.

- 5) C4 C3.
- 6) G7 G8 Dame.
  - 6) R.H6 H5.

Beiß tann in 2 Bugen ben schwarzen Bauer bekommen, aber wie in drei Bugen Matt geben?

7)  $\mathfrak{D}$ . G8 — G3.

7) C3 - C2.

8) R. F7 — F6.

- 8) C 2 C 1 Dame.
- 9) D. G3 H3 † und Matt.

Eine andere Aufgabe giebt Dir das Diagramm auf der folgenden Seite mit der Unterschrift: Rann Beiß beim Anzuge gewinnen?

Beiß bekommt eher eine Dame, als Schwarz.

1) H5 - H6.

1) A4 - A3.

2) H6 — H7.

- 2) A 3 A 2.
- 3) H 7 H 8 Dame.
- 3) A 2 A 1 befommt

auch eine Dame, bietet jugleich +, der weiße Konig muß gieben, die Dame A1 nimmt die Dame H8 und gewinnt.

Worauf muß baher Beif bebacht fein, auftatt ben Baner H5 gur Dame bringen an wollen?

Den Bauer A4 zu erobern.

1) R. E5 - D4.

1) A 4 — A 3.

2) R. D4 — C3.

2) A3 - A2.

3) R. C3 — B2.

3) A 2 - A 1 Dame +.

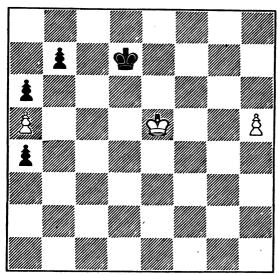

Rann Beig beim Unjuge gewinnen?

Beiß nimmt die Dame; was aber foll unn Schwarz thun? Der ichwarze König tann in brei Bigen ben Bauer A5 ge= winnen; was aber thut unterdeffen Beiß?

Der Bauer H 5 geht zur Dame und gewinnt das Spiel. Bortius, Schachfvielfunft. 4. Aufl.

#### Rann Schwarz bas binbern?

Sehr mohl; der schwarze König muß nicht auf den Bauer A5, fondern auf den Bauer H 5 losgeben.

In wie viel Rugen tann er biefen Baner gewinnen, mag berfelbe fteben bleiben, ober vorwärts geben?

In vier Bügen.

Bas thnt unterbeffen Beiß, anftatt ben Baner H5, ber einmal nicht gerettet werben fann, ju gieben und ein Tempo an verlieren?

Der weiße König geht in vier Zügen von A 1 auf C 5.

Bas thut berfelbe Ronig in ben nächsten vier Bugen?

Er geht auf B6, nimmt B7, dann A6 und zieht auf B7,

damit der Bauer zur Dame gehe und gewinne.

Dennoch konnte Schwarz das Spiel remis machen. Rur mußte er gleich anfange beffer ziehen und nicht dadurch, daß er ben Bauer A 4 gur Dame jog, ein Tempo verlieren.

Also noch einmal:

# Beif.

#### Schwarz.

- 1) R. D 7 E 6 (anftatt A 4 A 3). 2) R. E 6 F 6. 1) R. E 5 — D4.
- 2) R. D4 C4.
- 3) R.C4 B4. 3) R. F6 - G5.
- 4) R. nimmt A4. 4) R. nimmt H 5.
- 5) R. A 4 B4. 5) R. H5 — G5.
- 6) R. B4 C5. 6) R. G 5 — F 5.
- 7) R.C5 B6. 7) R. F5 — E5.
- 8) R. E 5 D 5. 9) R. D 5 C 6. 8) R. nimmt B7.
- 9) R. nimmt A 6.

hier hat Schwarz die Opposition erlangt, die er nicht erlangen konnte, wenn er den

Bauer A 4 gur Dame jog.

10) R. A 6 — A 7. 10) R. C 6 — C 7.

Nur ja nicht auf B5, weil dann der Bauer jur Dame geht.

11) A5 - A6. 11)  $\Re$ . C7 - C8.

Rur ja nicht auf C6, weil ber weiße Ronia auf B8 giebt.

12) R. A7 - B6. 12) R. C8 - B8.

Beiß tann nicht gewinnen, auch wenn er noch einen ichwarzen Laufer hatte, der + bieten tonnte.

- 13) A6 A7 + 13 R. B8 A8.
- 14) R. B6 A6 macht Batt.

Bieht Beiß anders, fo nimmt Schwarz ben Bauer; ober, wenn dieser durch einen Laufer gedeckt wurde, fo folgt auf

14) R. A 6 - B 5 14) R. A 8 - B 7 immer remie; das Reld A8 kann dem schwarzen Konige nicht genommen merben.

Dies Spiel ift vom 1. Buge an zu wiederholen. Bei jedem Buge fragt Euch, ob Beiß oder Schwarz auch anders gieben tann und wie dann das Spiel fich gestaltet.

Dann stellet den schwarzen Konig auf B8, den weißen Ronig auf B6 und lagt benfelben noch einen Bauer auf Linie A und einen schwarzen Laufer haben. Ueberzeugt Guch, daß Schwarz remis machen tann, ebenfo, wenn ber ichwarze R. auf G 8 ftande und Beiß einen Bauer auf Linie H und einen weis Ben Laufer hatte.

#### Beiß gieht an und versucht ju gewinnen. (Siehe bas nachfolgende Diagramm.)

- 1) R. D3 E3. 2) R. E3 F4. 3) R. F4 G4. 1) R. D 6 — E 6. 2) R. E 6 — F 6, recht gezogen. 3) R. F 6 — E 6, schlecht gezogen; Schwarz mußte fich dem Könige entgegenstellen.
- 4) R. G4 G5. 5) R. G5 F5. 4) R. E6 — E7. 5) R. E7 — D6.
- 6) R. F5 F6. 6) R. D6 — D7.
- 7) R. D7 C 6. 7) R. F6 — E5.
- 8) R. E5 E6. Jest muß der schwarze König die Dedung aufgeben.
  - 8) R. C6 C7.

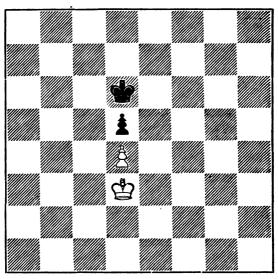

9) R. nimmt Bauer. 9) R. C7 — D7. Schwarz hat die Opposition und kann remis machen.

10)  $\Re$ . D5 — E5. 10)  $\Re$ . D7 — E7.

- 11) D4 D5. 11) R. E7 D7.
- 12) D5 D6. 12) R. D7 E8 fehr schlecht, benn nun gewinnt Beiß die Opposition.
- 13)  $\Re$ . E 5 E 6. 13)  $\Re$ . E 8 D 8.
- 14) D6 D7. 14)  $\Re$ . D8 C7.
- 15) R. E 6 E7 und im nachsten Buge eine Dame.

Sete den schwarzen König auf D7 zurud, den weißen Ronig auf E 5 und den Bauer auf D 6.

Die muß Schwarz ziehen, anstatt auf E8?

- 11) R. D7 D8.
- 12) R. E 5 E 6. 12) R. D8 E 8.
- 13) D6 D7 †. 13) R. E8 D8.

Beiß muß nun entweder den Bauer verlieren, oder den Ronig auf D6 ziehen und Batt fegen.

Beif zieht an und gewinnt. Bieht aber Schwarz an, fo macht er remis.

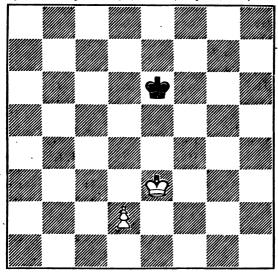

Beif.

1) R. E3 — D4.

Schwarz. 1) R. E6 — D6.

#### Durch welchen Bug gewinnt jest Beiß bie Opposition und baburch bas Spiel?

- 2) D2 D3. 2) R. D6 - C6 (ober E6). 3) R. C6 — D7.
- 3) R. D4 E5.
- 4) R. E5 D5. 4) R. D7 — C7 (oder E7).
- 5) R. D5 E6. D3 — D4.
- 5) R. C7 C6. 6)  $\Re$ . C 6 — C 7.
- 6)
- 7) D4 D5.
- 7) R. C7 D8.

Bieht Schwarz auf C8, so geht Beiß sogleich mit dem R. auf E7, ober auch eben so gut mit dem Bauer vor. I

- 8) **R**. E 6 D 6.
- 8) R. D8 C8 (ober E8).
- 9) R. D6 E7, ber Bauer geht nun gur Dame.

Biederholet dieses Spiel, laßt Schwarz anders ziehen, besonders da, wo "oder" sieht. Ueberzeugt Euch, daß der weiße König, wenn er nun auch auf andere Linien gehen muß, doch immer nach derselben Regel zu ziehen hat.

Jest ziehe Schwarz an.

| Schwarz.                    | Beiß.             |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) R. E 6 — E 5 (oder D 5). | 1) $D2 - D3$ .    |
|                             | (ober D2 — D4 †). |
| 2) R. E 5 — D 5.            | 2) D3 — D4.       |
| 3) R. D5 — D6.              | '3) R. E3 — E4.   |
| 4) R. D6 — E6.              | 4) D4 — D5 †.     |
| 5) R. E 6 — D 6.            | 5) R. E4 — D4.    |
| 6) R. D6 — D7.              | 6) R. D4 — E5.    |
| 7) <b>R</b> . D7 — E7.      | 7) $D5 - D6 +$ .  |
| 8) <b>R</b> . E 7 — D7.     | 8) R. E 5 — D 5.  |
| 9) R. D7 — D8.              |                   |

Du weißt, daß Schwarz verloren mare,

wenn der König auf E 8 ginge. 9) R. D5 — E 6.

10) R. D8 — E8 u. f. w. Patt oder remis.

Stelle den schwarzen König auf H 8, den weißen König auf H 1, den weißen Bauer aber, wie vorher, auf D 2. Es fragt sich, wie nun?

Es ist ganz dasselbe Spiel mit demselben, vom Anzuge abhängenden Erfolge, nur daß die beiden Könige drei Schritte mehr zu thun haben. Sehr schön, wenn Ihr bei ähnlichen Stellungen, die Ihr Euch einander vorlegt, Euch übt zu berechnen, ob der Bauer zur Dame geführt werden kann, oder nicht.

### Beiß gieht an und gewinnt.

Diese interessante Stellung, von Rieseristy in einer französischen Schachzeitschrift gegeben, lehrt Dich, wie Bauern mit großem Berluft, aber doch glücklich die Bahn zur Dame erfturmen.

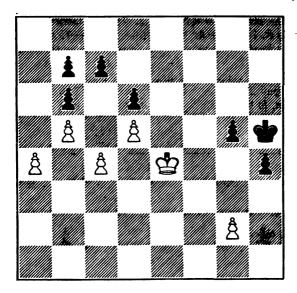

Schwarz. Beiß.

- C4 C5. 1) D6 nimmt C5 (oder B6 nimmt, 1) oder G 5 - G 4).
- A4 A5. 2) B6 nimmt A5. 2)
- B5 B6. 3) C7 nimmt B6 ober geht auf C6. 3)
- 4) D5 - D6 und in zwei Bugen Dame.

#### 1. Bariante.

- C4 C5. 1) B6 nimmt C5. 1)
- A4 A5. 2) C5 C4. 2)
- A5 A6. 3) B7 nimmt A6. 3)
- 4) B 5 nimmt A6. 4) C4 — C3.
- 5) R. E4 D3 u.f. w.

#### 2. Bariante.

- C4 C5. 1)
- 1) G5 G4. 2) H4 H3. A4 - A5. 2)

- 3) G2 nimmt H 3.
- 3) G4 nimmt H3.
- 4) R. E4 F3.
- 4) H3 H2.
- 5) R. F3 G2.

5) B6 nimmt C5.

A7 - A6. 6)

- 6) B7 nimmt A6.
- 7) B5 nimmt A6 und wird in 2 Zugen Dame.

haft Du mit dem Befen diefes Spieles Dich vertraut gemacht, fo durftest Du nun wol errathen, wie man bei folgender Stellung verfahren muffe.

Beiß gieht an und gewinnt.

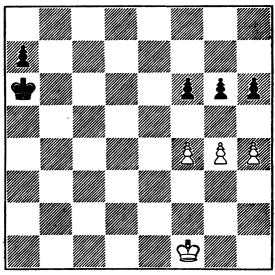

Beif.

Schwarz.

- 1) G4 G5.
- 1) F 6 nimmt G 5 (oder H 6 nimmt).
- 2) G6 nimmt H5.
- 2) H4 H5. 3) F4 F5.

Riist es, wenn ber fdwarze Ronig auf ben Baner F5 loggebt?

Rein, er tommt um einen Bug zu fpat.

Birbe er and ju fpät fommen, wenn er anf B6 ober B4 ftänbe?

Rein, er wurde den Bauer und das. Spiel gewinnen. Er stellt daher einen andern Bersuch an.

| andern Bersi                                    | men. St peut duget emen         |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| unbein Beig                                     |                                 |  |
|                                                 | 3) R. A5 — B5.                  |  |
| 4) F 5 — F 6.                                   | 4) <b>R</b> . B5 — B4.          |  |
| 5) F6 — F7.                                     | 5) A7 — A5.                     |  |
| 6) F7 — F8 Dame †.                              |                                 |  |
| 7) Dame nimmt H 6.                              | 7) A5 — A4.                     |  |
| 8) D. nimmt G 5.                                | 8) A4 — A3.                     |  |
| 9) D. nimmt H5.                                 | 9) A 3 — A 2.                   |  |
| 10) D. H 5 - E 5. Sier fteht t                  | pie                             |  |
| Dame vortrefflich. Aber konnte                  | ție –                           |  |
| nicht auch ziehen                               |                                 |  |
| 10) H5 - D1+? Dies wa                           | re                              |  |
| ein fehr schlechter Bug, wovon I                |                                 |  |
| Dich überzeugen magft                           |                                 |  |
| 11) D. D1 — D4 †.                               | 11) R. B2 — B1.                 |  |
| 12) D. D4 — B4 †.                               | 12) R. B1 - C2. Ebenso          |  |
|                                                 | nte ber König auf A 1 gehen.    |  |
|                                                 | n nichts thun, als Batt machen. |  |
|                                                 | 13) R. C2 — B1.                 |  |
| 14) D. A3 — B3 †.                               | 14) $\Re$ . B1 — A1.            |  |
| Beiß tann bas Spiel nur remis                   |                                 |  |
| Anftatt jenes schlechten Buges foll             |                                 |  |
| feben. Setze das Spiel auf, wie er              |                                 |  |
| Beiß: König F 1                                 |                                 |  |
| Schwarz: R. B 3, B                              |                                 |  |
| Beiß zieht, anstatt mit der Dame H 5 zu nehmen: |                                 |  |
| 9) R. F1 — E2.                                  | 9) A3 — A2.                     |  |
| 10) R. E2 — D2.                                 | 10) A2 — A1 Dame.               |  |
| 11) D. G5 — B5 †.                               | 11) R. B3 — A3.                 |  |
| 12) D. B5 — A5 †.                               | 12) R. A3 — B2, um nicht        |  |
| 10, 2.00 Au 1.                                  | die Dame zu verlieren.          |  |
| 13) 5) A5 R4 +                                  | 13) R. B2 — A2.                 |  |
| 13) D. A5 — B4 †.                               | 13) St. B2 A2.                  |  |

Wie zieht nun Beiß?

14) R. D2 — C2. Schwarz kann mit der Königin auf 5 Felbern † geben, verliert aber dabei die Dame, oder wird sogleich Matt. Bietet er aber nicht †, und giebt er die Dame auch nicht auf D4 preis, so sest die weiße Dame sogleich auf A4 Matt.

Burud jum Diagramm! Sete auf und laß Schwarz im

erften Buge andere gieben.

1) G 4 — G 5.

1) H 6 anstatt F 6 nimmt G 5. Wie muß nun Beiß ziehen, um durchzubrechen?

2) F4 — F5, und was ist sein nächster Zug?

3) Entweder H 4 — H 5, oder F 5 nimmt G 6.

Durch ungählige merkwürdige Bauernstellungen kann man den Beweis liefern, daß des Schachspielers größte Kunst in Führung der Bauern besteht. Dies Kapitel aber sei mit folsgender Stellung geschlossen.

Beiß zieht an und gewinnt.

Der Gewinn hangt nur von dem erften Buge ab, den Beiß thut, ein Bug, ben ein Anfanger ichwerlich findet.

St c8 A5 - A6?

Gewiß nicht, denn B7 nimmt ja diesen Bauer.

Ober D6 - D7 +?

Auch nicht; benn der schwarze König, der vorher gar nicht gieben konnte, wird frei, nimmt den Bauer E 7 und, wenn Beiß burch D7 - D8 fich eine Dame machen will, auch diese.

Es bleibt nichts übrig, ale mit bem Konige zu ziehen; aber mobin? Auf H 2? oder F 2? Bir wollen feben:

| Weiß.          | Schwarz.  |
|----------------|-----------|
| 1) R. G2 — H2. | 1) F4 — F |

- F 3. 2) R. H2 - G1. 2) G4 — G3.
- 3) R. G1 -- F1 (ober H1).
- 3) H4 H3. 4) H3 H2 †. 4) R. F1 — G1.
- 5) R. G1 H1, benn geht er auf F 1, fo giebt H2 - H1 Dame

fogleich Matt. 5) F3 — F2.

6) R. H1 — G2. 6) H2 - H1 Dame +. Rimmt nun Beiß die Dame, so erfolgt F 2 - F1 Dame + und Matt.

Mis muß wol ber König im erften Buge nicht auf H2, ionbern auf F2 geben?

Db er auf H 2 oder F 2 geht, muß gang gleich sein, benn in beiden Rallen nimmt er dieselbe Stellung gegen die Bauern ein. Der Unterschied ist nur, daß Schwarz dann nicht F4 -F3, fondern den entsprechenden Bug: H4 - H3 gieht u.f. w. Ihr werdet nicht verfaumen, die folgenden Buge zu thun. Dann babt 3hr zu untersuchen, ob Beiß im erften Buge auf F1 ober H 1 ju ziehen hat. Es wird Euch leicht sein zu finden, daß er auch bier verlieren muß. Es ift nun flar, wie er zu ziehen hat:

- 1) R. G2 G1.
  1) H4 H3, oder F4 F3,
  bleibt ganz daffelbe.
  2) R. G1 H2.
  2) F4 F3.
  3) F3 F2 (oder H3 H2).
  4) R. nimmt F2.
  4) H3 H2.
  - 5) R. F2 G2. 5) G4 G3. 6) R. G2 — H1. 6) G3 — G2 †.
  - 7) R. nimmt. 7) Bauer Dame +.
- 8) R. nimmt. Schwarz muß nun den Bauer B7 ziehen. Beiß nimmt denselben nicht, um nicht Batt, sondern in 3 Jugen Matt zu machen.

Schwarz.

Ueberzeuge Dich, daß Schwarz nicht beffer ziehen fann.

Beiß.

1) R. G2 — G1. 2) R. G1 — G2. 3) K. nimmt F3 und dann auch die beiden andern Bauern.

#### Dierzehntes Kapitel.

## Spiel mit verschiedenen Steinen.

Bei allen nun folgenden Diagrammen, die verschiedene Steine enthalten, mußt Du, ehe Du fragst, wie zu ziehen sei, vorher auf das Genaueste Dich orientiren: Wie viel und welche Steine hat Beiß, hat Schwarz? Bo stehen die Rönige und wie stehen sie, bedroht oder in Sicherheit? Rein Stein sein übersehen und bei jedem sei gefragt: kann er ziehen und wohin; kann er nehmen oder genommen werden? u. d. m. Benn Du nun folgender Stellung diese Ausmerksamkeit gewidmet.

Beiß zieht an und fest fogleich Matt; Schwarz beim Anzuge besgl.

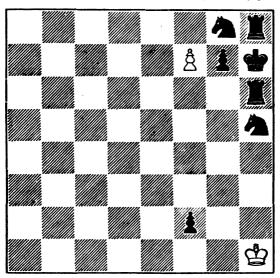

fo laß Dich fragen: Wie macht Beiß mit dem einzigen Bauer, ben er hat, fogleich Matt?

F7 - F8 wird Springer + und Matt.

And Schwarz tann, wenn er anzieht, fogleich Matt machen. Stwa durch F2 — F1 Dame?

Rein, der König kann auf H2 ziehen und hat dann auch noch mehre Zuge.

Schwarz tann zwei + mit einem Zuge geben: S. H5 — 63 + durch ben Springer und zugleich durch den Thurm (+ aufge- dect). Wie neunt man ein solches +, das oft von großer Wirtsfamteit ift?

Gin Doppelichach.

Bobin zieht aber Beiß, noch lange nicht Matt? R. auf G 2.

# Wie aber macht Schwarz fogleich Matt?

S. H5 - F4 + aufgebedt und Matt.

Db Du folgende Stellung gehörig ansehen wirft?

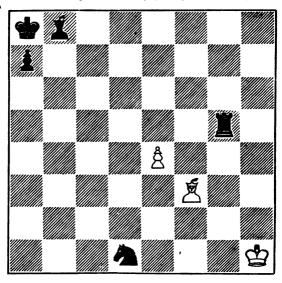

Wie macht Weiß, und wie macht auch Schwarz beim Auguge fogleich Matt?

Beiß: E4 — E5 † aufgedeckt und Matt. Schwarz: S. D1 — F2 † und Matt.

Rönnte Beiß auch Matt feten, wenn ber fchwarze Thurm auf G7 ftanbe?

Rein, Schwarz konnte vorziehen, T. G 7 — B 7 und Beig mare bann verloren.

# Bie macht Beiß und wie macht auch Schwarz beim Anzuge fogleich Ratt?

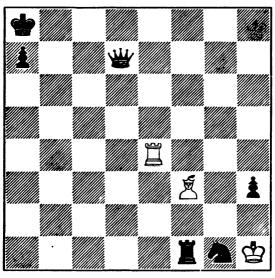

Beiß: Thurm E4 — E8 + + und Matt.

Hier siehst Du ben großen Bortheil eines Doppelschachs: Der Thurm auf E 8 steht en prise, ebenso wie er Lauser; Schwarz aber kann mit einem Zuge nicht zweimal schlagen und ist darum Ratt.

Bie aber macht Schwarz beim Anguge fogleich Matt?

S. nimmt Laufer + aufgedect und Matt.

Bogn ift ber Baner H3 nöthig?

Um das Feld G 2 zu deden.

Benn ber anbere fcwarze Bauer nicht auf A7, fonbern auf C7 ftänbe, wie fonnte Beiß auch bann, wenn auch nicht im erften Zuge, Matt machen?

- 1) \( \mathbb{E} \). \( \mathbb{E} 4 \) \( \mathbb{A} 4 \) \( \dagger + \dagger \). \( 1) \( \hat{R} \). \( \mathbb{A} 8 \) \( \mathbb{B} 8 \).
- 2) T. A4 A8 † und Matt.

Beif giebt und macht mit bem vierten Buge Matt. Auch Schwarz. wenn er ben Anjug bat, fann Matt feben.

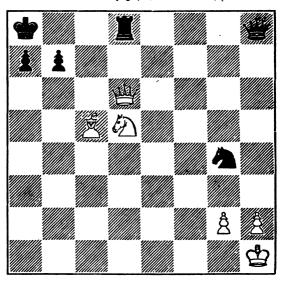

Beig.

Schwarz.

- 1) S. D5 -- C7 †.
- 1) R. A8 B8.
- 2) S. C7 A6 + +.
- 2) R. B8 A8, goge ber R. auf C8. fo erfolat D. D6 — C7 Matt.

Die gieht nun Beiß?

- 3) D. D6 B8 †. 3) T. nimmt D.
- 4) S. A 6 C 7 † und Matt.

Bie nennt man ein foldes Datt, bas bem bon feinen eigenen Steinen eingeschloffenen Ronige gegeben wird?

Ein erftidtes Matt (mat étouffé).

Belder Stein nur tann ein foldes Matt geben? Der Springer.

Brancht Beiß ben Lanfer 05, um Matt gu machen? Bu biefem Broede nicht.

Auch Schwarz tann Matt geben, und zwar mit bem wie bielften Zuge? Sieh Dir's genan an und übereile Dich nicht! Etwa mit bem erften? Dame nimmt H2 +?

Rein, die weiße Dame nahme ja die schwarze, sondern: Beiß.

- 1) Dame H 8 A 1 +. 1) Laufer C 5 G 1.
- 2) S. G4 F2 † und Ratt. Also auch ein erflictes Ratt.

#### Rann Beiß gewinnen?

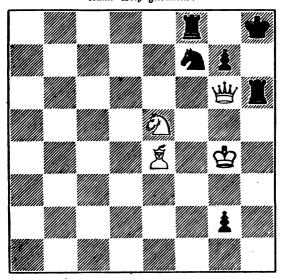

Bie soll Beiß, dessen Dame en prise steht und dem zwei versderbliche Schach drohen, einmal durch S. F7 nimmt S. +, Bortins. Schachspielbunk. 4. Aus. 6 wodurch zugleich die Dame angegriffen wird, dann durch G2
— G1 Dame +, fich retten?

Beiß.

- 1) S. nimmt S. †. 1) R. H8 G8.
- 2) S. nimmt Thurm †. 2) R. G8 H8, denn G7 darf nicht schlagen, weil er den R. in † stellte.
- 3) D. G6 H7 + und Matt.

Ift das richtig?

Rein, Schwarz muß im ersten Zuge mit dem Thurm den Springer nehmen, es folgt G2 — G1 Dame † und Weiß ist verloren. Ja, wenn Weiß, anstatt eines Laufers, einen Thurm auf E4 hatte, dann ware in drei Zügen Matt zu machen:

- 1) S. nimmt S. +.
- 1) Thurm nimmt S.
- 2) X. E4 E8 †.
- 2) T. F7 F8.

Schwarz.

- 3) T. nimmt T. + und Matt. Ein anderer Rettungsversuch:
  - . 1) S. nimmt S. †.

- 1) T. nimmt S.
- 2) D. nimmt Thurm H 6 †. 2) G 7 nimmt Dame.
- 3) & F4 nimmt G2.

Auch hier muß Beiß verlieren, denn Schwarz hat nicht nur einen Bauer mehr, sondern auch die Qualität.

Bas heißt bas? Benn hat man bie Qnalität?

Benn man einen Thurm (oder gar eine Dame) gegen einen Laufer oder Springer hat.

Ein Lanfer ober ein Springer, ohne Unterstützung anderer Steine, ist bei weitem nicht so ftart, als ein Thurm. Bie werben baher biese beiben Offiziere zum Unterschiebe von Thurm und Dame genannt?

Die leichten oder tleinen Offiziere.

Ihr habt das Spiel vom dritten Zuge an (Schwarz hat zu ziehen) weiter zu spielen und zu studiren, wie Schwarz gewinnen muß. Er hat sich wohl in Acht zu nehmen. Zöge er z. B. im 3. Zuge K. H8 — G8, wie machte dann Beiß remis? L. G2 — D5 und nimmt im nächsten Zuge den Thurm, der nicht

ziehen kann. Auch ohne den Bauer H 6 muß Schwarz gewinnen. Che Ihr aber den Rampf beginnt, noch einmal die Frage: wie rettet fich Beiß bei ber Stellung, die das Diagramm zeigt?

Beife.

Schwar:.

1) Dame G 6 - H7 t. 1) Thurm nimmt Dame.

2) S. A 5 — G 6 †. 2) R. H 8 — G 8.

3) S. G6 - E7 + und Beiß fahrt fort auf G6 und E7 † zu geben - remis.

Bie neunt man ein foldes +?

Ein immermahrendes ober emiges Schach.

Bie macht Beiß auch bei biefer Stellung remis?

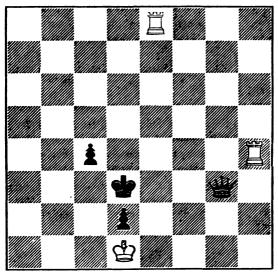

Beif.

Schwarz.

1) X. E8 — D8 †,

1) **R**. D3 — C3.

2) T. H4 - H3. Gardez! So rufen fich namlich Schach: ftumper einander ju, wenn Giner des Andern Dame angreift.

## Bie aber findet der Schachspieler diefe Barnung vom Feinde? 2) D. nimmt T. H3.

Lächerlich.

3) T. D8 - D3 †. 3) Bauer, Dame oder König

nimmt Thurm und macht Batt. Nimmt aber Schwarz den Thurm nicht, fo gewinnt Beiß, aber nicht fo leicht.

3) R. C3 — B2.

4) T. nimmt Dame H 3. 4) C4 — C 3. Wie muß Beiß ziehen, da der Bauer C3 + bieten und dann Dame merden fann?

5) T. H3 — H1. Wenn jest der Bauer C3 gur Dame ginge, fo nahme der weiße Konig den Bauer D 2 und dann der Thurm die neue Dame. Alfo:

5) R. B 2 — B 1 (oder B 3). 6) R. D 1 — E 2 † aufged. 6) R. B 1 — C 2, damit der weiße König nicht auf D3 gebe.

7) T. H1 — D1. 7) K. C2 — B2. 8) K. E2 — D3. 3öge Schwarz C3 — C2, so nahme der Thurm den Bauer D2 und dann den Bauer C 2, der nicht ziehen darf. Alfo:

8) R. B2 — B3.

9) \( \mathbb{T} \). \( \mathbb{D} \) 1 \( - \mathbb{D} \) 1 \( \dagger \). 9) R. B3 — A2.

10)  $\Re$ . D3 — C2. 10) D2 — D1  $\Re$ . †.

11) T. nimmt Dame u. f. w.

Du fiehst, was Bauern, die so weit vorgeruckt find, zu bedeuten haben. Sete ben schwarzen Ronig auf B3, die beiden Bauern auf C3 und D3, den weißen Konig aber auf H3 und den Thurm auf H 1.

Ber, gleichviel, ob Beiß ober Schwarz angiebt, muß gewinnen?

Schwarz.

Setze auf, Beiß: R. C 5, S. D 6 und T. H 1. Schwarz: R. E 5 und T. D 8.

Bie gewinnt Beif beim Anguge fogleich ben Thurm ? Durch S. D6 - F7 +.

Benn aber Schwarz anzieht und mit bem Thurm ben G. D6 nimmt, wie giebt barauf Beiß?

T. H 1 — E 1 +, der schwarze R. muß von Linie E auf Linie F ziehen und den Thurm en prise fteben laffen.

Stelle ben fcwarzen Ronig auf E7. Belde Buge folgen? Beif. Schwarz.

9. E7 - E6.

T. H1 — H7 †. T. H7 — H6 † und nimmt im nächsten Buge b. Th. D 6.

Der Angiebende gewinnt und gleich fein erfter Bug entscheibet.

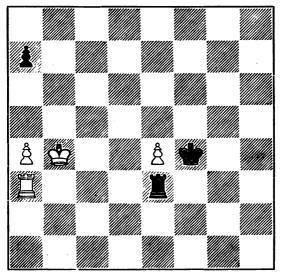

Beifi.

Schwarz.

1) T. nimmt T.

1) R. nimmt Thurm.

2) Run geht der Bauer E4 jur Dame, ohne daß ber schwarze König ihn einholen kann.

#### Schwarz.

Beis.

1) A7 - A5 †.

- 1) R. nimmt A 5.
- 2) T. nimmt Thurm und gewinnt.

Beiß zieht an und macht mit bem britten Buge Matt. Schwarz aber macht beim Anjuge remis.

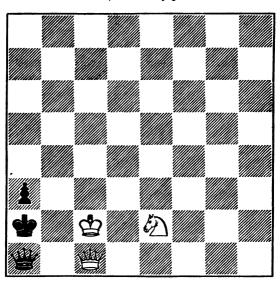

Beiß.

Schwarz.

- 1) Dame nimmt Dame +. 1) König nimmt Dame.

- 2) A3 A2.
- 2) S. E 2 C 1. 3) S. C 1 B 3 † und Matt.

Nicht blos ber Rönig, noch ein anderer Stein muß helfen, wenn ein leichter Offizier Matt feben foll, und hier hilft ein schwarzer Bauer den ichmargen König einsperren.

Rann Weiß nicht auch ziehen 1) S. E 2 - C 3 +?

Ein schlechter Bug, benn es folgt: 1) D. nimmt S. +. Rimmt Beiß Die Dame, so fest er Batt.

Schwarz zieht an.

Und wie zieht er? 1) Dame A1 — B2 + ober Dame nimmt Dame +?

Beide Züge find gleich gut, um remis zu machen. Der Springer, der die Dame wiedernimmt und † bietet, kann kein Tempo gewinnen, um das oben gegebene Matt zu bewerkstelligen.

Der Ungiebende gewinnt.

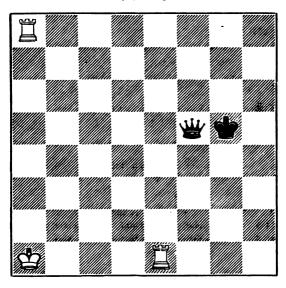

Beiß erobert mit großer Leichtigkeit die Dame und ohne einen Thurm zu verlieren, z. B.

Beiß. Schwarz.

- 1) X. E1 G1 †. 1) R. G5 H6.
- 2) T. A8 H8 †. 2) D. F5 H7.
- 3) E. G 1 H1 † u. nimmt im nachsten Buge die Dame.
- oder: 1) T. E1 G1 †. 1) R. G5 F6 (oder F4).
  - 2) X. A8 F8 †. 2) R. F6 E5.
  - 3) X. G1 E1 †. 3) R. E5 F4.
  - 4) T. E1 F1 †. 4) R. F4 G5.
  - 5) T. F 8 nimmt Dame +.

## Und in wie viel Bugen Datt?

Hat Schwarz im 5. Zuge auf G4 gezogen, in vier Zügen burch T. F5 — F8, T. F1 — G1 (Schwarz greift diesen Thurm an, T. F8 — G8 und T. G1 — H1 Matt; hat Schwarz aber im 5. Zuge G5 — G6 gezogen, in 3 Zügen durch T. F5 — F2, T. F2 — G2 † und T. F1 — H1 † und Matt.

Die beiden Thurme mit Hulfe ihres Königs können den schwarzen König mitten auf dem Brete, und auf jedem beliebigen Felde, 3. B. auf E 4, Matt machen. Sehr naturlich, so viel Rühe auch diese kleine Aufgabe Manchem gemacht hat.

Steht ein weißer Thurm anf A5, ber ichwarze Rönig aber auf H3, bis zu welcher Reihe tann da ber ichwarze Rönig unt vorgehen?

Bis zur vierten Reihe.

Durch welchen Stein werden die Felber auf der vierten Reihe fo gut wie Ranbfelber?

Durch den Thurm A5.

Da Du nun gelernt haft, wie man mit einem Thurme den R. auf E8 Matt macht, was mußt Du ebenso gnt verstehen, sobalb Du zwei Thurme hast, von benen der eine auf A5 vier Reihen dem Rönige abschneibet?

Den König auf E 4 Matt zu machen.

Sest sehe die Steine auf, wie fie im Diagramm stehen. Schwarz zieht an und gewinnt, indem er sehr leicht den einen, sehr schwer aber auch den andern Thurm erobert.

Schwarz.

Beig.

1) Dame E 5 - F 6 †.

1) R. A 1 - B 1.

Barum nicht auf A2?

D. F6 — F2 † gewönne fogleich ben Thurm. 2) D. F6 — B6 †. 2) R. B1 — A1.

## Warum nicht auf C1?

D. B6 - C6 † gewönne T. A8.

- 3) D. B6 D4 †. 3) R. A 1 B 1 (nicht beffer A 2). 4) D. D4 B4 †. 4) R. B 1 C 2.
- 5) D. nimmt T. E1. 5) T. A8 G8 +.
- 6) R. G5 F6.

## Der Rönig muß ichlechterbinge auf ben Thurm losgeben, warum?

Um nicht unausgesett + ju befommen.

- 7) R. F6 E7. 7) T. D8 C8. Auf A8 ginge der Thurm fogleich verloren und auf B 8 in 3 Bugen; beffer fteht er auf C 8. hier tann er fich auch mit seinem Rönige verbinden und fich von demselben gebedt noch lange halten.
  - 8) D. E1 A5.

Boge jett ber Thurm auf B8, was erfolgte?

D. A5 - C7 † gewinnt den T.

Und wenn ber T. auf G8 goge?

 $\mathfrak{D}$ . A 5 — A 2 †.

Boge aber ber Thurm auf H8, wie würde ba Schwarz, wenn nämlich Weiß ben Thurm zu erhalten fucht, Matt machen?

D. A5 - A2 †. Beiß geht nun, um den Thurm nicht zu verlieren, auf der weißen Linie von C 2 bis H 7. Die schwarze Dame verfolgt ibn, ebenfalls auf einer weißen Linie von A 2 bis E 6. Dann gieht Schwarz den Ronig auf F 7, um in zwei Bugen Matt zu geben.

Das find die Beldenthaten, ju welchen diefe Bortenntniffe Dich geschickt machen. Aber nun sollst Du doch auch lernen, wie Schwarz gewinnt, wenn Beiß beffer gieht? Das hoffe nicht! Benn der weiße König und fein Thurm nahe genug bei einander fteben, um fich gegenseitig beden zu konnen, bann vermag Schwarz nur durch febr überlegte und funftliche Buge ju gewinnen. Bohl giebt es treffliche Anweisungen, die mit diesen Bugen bekannt machen - f. das berühmte, auch von uns benutte, Sandbuch des Schachsviele, v. Bilauer und v. d. Lafa berausgegeben -; aber was es nicht giebt und nicht geben tann, das find zahllose Barianten, welche die Anweisungen begleiten mußten, sollte nirgende der Anfänger rathlos bleiben. So mangelhaft nun aber auch die Belehrung ift, die Du bei Fortsetzung Dieses Spieles empfängst, fo wirft Du doch gebeten, ihr alle mögliche Aufmerksamteit zu widmen. Gbe Du aber einen neuen Aug thuft, mußt Du, um nicht planlos zu ziehen, die zu erringenden Stellungen kennen, in welchen Schwarz ein forcirtes Datt geben fann.

Eine dieser günstigen Stellungen ist folgende (f. Diagramm auf S. 91):

Ber giebt an?

Offenbar Schwarz; denn zöge Weiß, so wurde derfelbe den Thurm auf A 3 stellen und dann die Dame schlagen.

Mijo Schwarz zieht an, und was ift der eutscheidende Bug, ben er thut?

R. D3 — C4.

Denn mag nun Beiß ziehen E. A2 — A3 ober E. A2 — B2 ober C2, was erfolgt?

Die Dame giebt entweder auf B4 Matt oder nimmt den Thurm.

Es verfieht fich, baf bie Steine nicht gerade anf diefen Felbern ftehen muffen. Wie viel mal tann biefe Stellung auf bem Schachbrete ftattfinden?

Bierundzwanzig mal.

And muß nicht nothwendiger Beife der fowarze Rinig neben der Dame ftehen, wo ftande er eben fo gut, als auf D 3? Auf D 5.

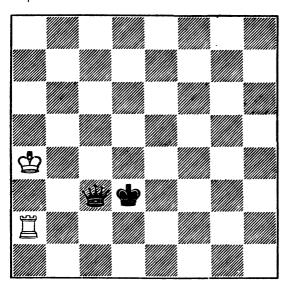

Eine andere gunstige Stellung ist folgende (Diagr. S. 92): Schwarz zieht an und gewinnt.

Wie zieht Schwarz? Ei, das ist doch nicht schwer: Beiß.

1) D. A4 - C2 †. 1) R. B2 - A1, nur ja nicht auf A 3, weil bann die Dame den Thurm nahme.

2) K. D3 — C3. Der weiße Thurm muß nun giehen und von seinem Könige sich entsernen. So? Er wird aber gar nicht weit gehen — Wie weit denn?

2) T. B1 — B3 †.

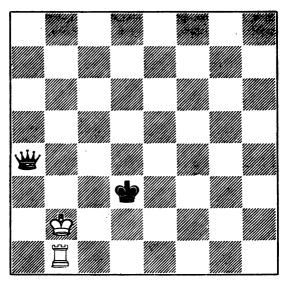

Rimmt Schwarz, so macht er Batt, darum

3)  $\Re$ . C3 — C4.

3) X. B3 — B4 †.

4) R. C4 — D3. 4) E. B4 — B3 + und fo

wurde der Thurm, immer auf Linie B, den Konig verfolgen bis zur 8. Reihe und zurud.

5) R. D3 — D2.

5) I. B3 - B2 remie.

Sete von neuem auf, um beffer zu fpielen :

1) R. D3 — D2.

1) X. B 1 — A 1.

2) D. A4 — B4 +.

2) R. B2 — A2.

Belden Bug, ben Du bereits tennft, thut Schwarg, um im nächsten Buge ben Thurm ju gewinnen ober Matt ju machen?

Geht aber der Thurm im ersten Inge auf F1 oder G1, fo ift er fogleich verloren, burch welche Buge aber, wenn er auf H1 aebt?

Die Dame giebt auf B5, auf A6 und dann auf B7 +.

Ift die folgende Stellung nicht auch eine fehr gunstige für Schwarz, um so mehr, da derfelbe anzieht?

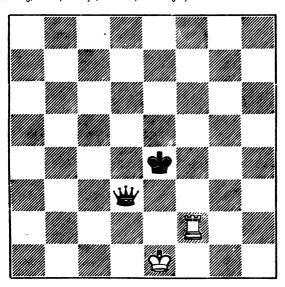

Biebt Schwarz R. E4 — E3, fest er bann nicht im nachften 3nge Matt?

Richt doch, Beiß zoge T. F2 — F3 + und dann patt ober remis. Anstatt des Königs muß die Dame ziehen.

Edwarz.

Beifi.

- 1) D. D3 B1 +. 1) R. E1 D2 (ift beffer, ale auf E2).
- 2) D. B 1 B 2 †. 2) R. D 2 E 1.
- 3) D. B 2 C 1 †.
- 3) R. E1 E2.

Belcher Bug ist der beste, den Schwarz hat?

4) D.C1-G1.

Jest muß ber Thurm gieben.

4) T. F2 - F6 oder auf and bere Felder, auf denen er nicht beffer ftebt.

5) D. G1 — G4 †.

5) R. E 2 — F 1.

- 6) R. E4 E3. 6) T. F6 F2.
- 7) D. G4 H3 †. 7) R. F1 G1.
- 8) D. H3 G3 t. 8) R. G 1 - H 1; biefer Bug ift beffer, ale den Thurm vorseten, weil Schwarz dann mit der Dame auf E1 + gegeben und darauf den König auf F 3 gezogen hatte.
- 9) D. G3 H4 †. 9) T. F2 H2. 10) D. H4 E1 †. 10) R. H1 G2.
- 11) D. E1 F2 †. 11) R. G2 H3.
- 12)  $\mathfrak{D}$ . F2 F3  $\dagger$ . 12)  $\mathfrak{R}$ . H3 H4.

Wie Schwarz nun zieht, weißt Du.

Run lag une bas Spiel, bas wir Seite 80 bie jum achten Buge geführt haben, fortseten. Der schwarze Konig ftand auf E7 und die Dame auf A5. Der weiße Ronig auf C2 und ber Thurm auf C 8. Beiß bat zu ziehen.

Schwarz. Beif.

8) C8 — C4. Sier ftebt ber Thurm, obgleich nur in der Rabe feines Ronigs, gut genug. Bang unnut murbe es fein, wenn die Dame burch + bieten auf A 2 ober burch sonst einen Bug ibn angreifen wollte. Schwarz muß teine Gelegenheit verfaumen, den Ronig vorruden zu laffen. Darum

9) R. E7 — D6. 9)  $\mathfrak{T}$ . C4 — D4  $\dagger$ . Diefes + tonnte bem Beigen eine Stellung verschaffen, aus welcher Schwarz nur mit vieler Rube ihn vertreibt. Wie giebt Schwarg, bamit Beiß eine folde Stellung nicht einnehme?

10) R. D6 - E5 und nicht auf C5; benn zoge er auf C5, so wurde der weiße König - der doch auf ein Randfeld getrieben werden muß - auf D3 geben. Ueberzeuge Dich, baß er diefen Bug ohne alle Gefahr und nur dem Schwarzen gum Berdruß thun tann. Bollte aber auch jest, nachdem der schwarze R. auf E 5 gegangen, der weiße R. auf D 3 zieben, so murbe der Thurm verloren fein. Darum

10) T. D4 - D3.

11) R. E5 — E4. 11) T. D3 — D2.

- 12) R. E4 E3. 13) R. E3 E2. 12) T. D2 D3 †. 13) T. D3 B3. Auf C3 wurde der T. verloren gehen durch D. A 2 +, dann D 2 +. Bie gieht nun Schwarg, um den König von dem Felde C2 ju

treiben, ohne ibm eine beffere Stellung einzuräumen?

- 14) D. A 5 F 5 + (nicht
- aber auf D2 noch A2 noch C5 +). 14) R. C2 C3 ober C1.
  - 15)  $\mathfrak{D}$ . F5 C5  $\dagger$ . 15)  $\mathfrak{R}$ . C3 B2.

16) R. E 2 - D2. Boge nun der weiße Thurm auf A3, so wurde die Dame auf E5 (nicht aber auf C 2) und dann, wenn der weiße R. auf B 1 oder B 3 gezogen, auf B 5 + bieten, um darauf nit dem schwarzen Ronige auf C 2 zu geben.

Auf diefelbe Beise gelangt ber schwarze König auf C2, wenn Beiß im fechezehnten Buge (anftatt bes Thurmes) ben Konig gieht: B 2 - A 2. Rur muß die Dame erft auf A 5 + geben. Sest der Thurm vor, fo folgt bas + auf D 5 u. f. w. Sest aber der Thurm nicht vor, sondern geht der König von A 2 auf B 1 oder B2, so gewinnt die Dame ein Tempo, indem fie zieht D. A5 - A4. Darum

16) **R**. B2 — B1.

#### 2Barum?

Schwarz foll fich gelüften laffen, auf C2 + zu bieten und dann ben Thurm zu nehmen.

- 17) D. C 5 D 4. 17) T. B 3 B 2 †. 18) R. D 2 C 3. Gäbe nun der Thur Gabe nun der Thurm auf C2 †, fo zoge ber König auf B3. Darum
  - 18) R. B1 A1.

Bas foll Schwarz thun? Auf A4 und bann auf D1, ober auf D1 und bann A4 + bieten?

Schwarz foll ein Tempo gewinnen.

- 19) D. D4 A7 †. 19) R. A1 B1.
- 20) D. A7 A4. Böge nun der weiße König B1 C1, so folgte Dame A4 A3 und schlüge dann den Thurm. Darum 20) T. B2 — B8.

Durch welche Buge gewinnt Schwarz ben Thurm?

- 21) D. A4 D1 †. 21)  $\Re$ . B1 — A2.
- 22) D. D1 E2 †. 22) R. A2 — B1.
- 23) D. E2 F1 †. 23) R. B1 A2. 24) D. F1 F2 †, aber nicht G2 †, damit die Dame auf A7 Matt geben konnte, wenn der weiße Ronig auf A3 gieben follte. 24) R. A2 — B1.
  - 25) D. F2 G1 †. 25) K. B1 26) D. G1 H2 † und in 3 Zügen Watt. 25) R. B1 — A2.

Dies Alles fei wiederholt, dann moget Ihr bei einer beliebigen, von Euch gewählten Stellung versuchen, Diesen Rampf zu besteben.

Du haft gefeben, in wie vielen Källen der Thurm, gegen die Dame, remis oder patt machen konnte. Das kann aber auch ein einziger Bauer, der, von seinem Könige unterftupt, bis auf die flebente Reibe vorgedrungen ift, wie folgendes Beisviel zeigt.

Beif giebt an, fann aber nur remis machen.



- 1) R. G1 H2. 1) D. H5 — G4 †.
- 2) D. G4 F3. 2) R. H 2 — G 1.
- 3) R. G 1 H 1. 3) D. F3 — G3 †.

Rimmt die Dame den Bauer, Batt; giebt fie +, fo geht der Ronia wieder auf G 1.

Rur durch einen fehlerhaften Bug tann Schwarz verlieren:

- 1) D. H5 G4 †. 2) R. B5 C4. 1) R. G1 — F1 (schlecht). 2) R. F1 — E1.
- 3) D. G4 E4 † (ober G3). 3) R. E1 D2. 4) D. E4 D3 †. 4) R. D2 E1.
- 5) D. D3 E3 † (nicht R. C3, denn Beiß kann nicht im folgenden Buge auf D2 Matt geben, wenn

Schwarz einen Springer fatt Dame mablt):

6) R. C4 — D3.

5) R. E1 — F1. 6) R. F1 - G1.

7) R. D3 — E2 u. j. w.

Ein Sauptcoup im Schach ift, mit einem Steine mehrere bes Gegnere anzugreifen, wozu jeder Stein, gang besondere aber ber Springer geschickt ift. Schredlich, wenn er dem Konige + bietet und zugleich die Dame angreift. Jest fieh Dir das folgende Diagramm an (auf S. 98).

Und fprich, jedoch ohne Uebereilung, wie gieht Beiß?

1) X. D1 — B1.

Gang recht; benn goge 1) S. E 2 - C3 +, welche Buge thate barauf Schwarz?

Ronig A4 - B3 + aufgededt, Ronig nimmt Springer + aufgebectt (wenn nicht der vorgezogene Springer durch Dame ober Thurm zu nehmen ift) und Thurm A5 - A1 + und Matt.

Aber warum ift benn ber Bug E. D1-B1 ein vortrefflicher? Beil er zu einem Remis führt.

Sogleich remis, wenn die Dame den Thurm B1 nimmt; aber wenn fie auf C4 geht, wie zieht Beiß?

I. E 6 - E4; denn nimmt die Dame den Thurm, fo giebt der S. auf C3 + und gewinnt die Dame wieder, oder T. Bortine, Schachfpielfunft. 4. Aufl.

E6—B6 (anstatt E4), benn nimmt die Dame den Springer, so macht Schwarz in 2 Zügen Matt. Dieses Spiel läßt sich von beiden Seiten auf sehr verschiedene Beise spielen und bei mancherlei interessanten Stellungen hat Jeder sich in Acht zu nehmen, um nur partie remise zu machen, wovon Ihr Euch überzeugen möget.

Jest sieh Dir noch einmal das Diagramm an, laß Schwarz anziehen und in fünf Zügen ein forcirtes Matt geben.

Beiß gieht an.

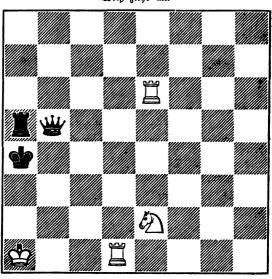

Schwarz.

Beifi.

- 1) R. A4 B3 † aufged. Wie muß nun Schwarz ziehen?
- 1) R. A 1 B 1.
- 2) T. A5 A1 †.
- 2) R. nimmt Thurm,
- 3) D. B5 A4 †, bann auf A2 † und auf B2 Matt. Auch 1) K. A4 — B4, 2) D. B5 — F5 † u. f. f.

Auch mit einem Bauer kann man 2 feindliche Offiziere angreifen, und dadurch, daß man einen davon gewinnt, ben Begner ichmachen und befiegen. Rachdem Du das folgende Diggramm mit allem Kleiß ftubirt:

Beiß gieht an und gewinnt.

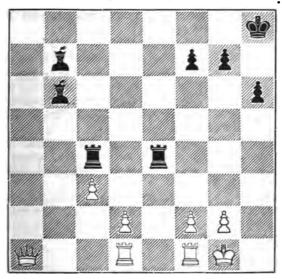

### prich, welchen auten Zug hat Weiß?

- 1) D2 D3.
- 1) T. E4 G4.
- 2) D3 nimmt Thurm. 2) T. G4 nimmt G2 +.
- 3) R. G1 H1. 4) R. H1 G1.
- 3) T. nimmt F 2 + aufged.
- 4) T. F2 G2 †.
- 5) R. G1 H1.
- 5) T. G2 G5 + aufgeb.
- 6) R. H1 H2. 7) R. H2 H3.
- 6) 2. B6 C7 †.
- 8) R. H3 H4.
- 7) 2. B7 G2 †. 8) 2. C7 - G3 †u. Matt.

#### Bariante.

1) D2 — D3. 1) X. E4
2) G2 — G3 (anflatt D3 nimmt X.). 1) T. E4 - G4.

Bie gieht Schwarg?

Thurm nimmt G 3 +, benn der Bauer F 2 darf nicht schlagen, da er seinen R. in + stellte.

Aber Schwarz bat noch einen viel beffern Bug, und biefer ift, auftatt ben Baner au nehmen?

3) T. G4 — H4.

4) T. nimmt H4. Darauf 4) G 3 nimmt T. folgt das Matt durch den Thurm auf H1, was Beiß nicht hindern tann. Sieh, welch eine Uebereilung es gewesen ware, hatte Schwarz im 4. Buge, anftatt ben Bauer zu nehmen, auf G4 + geboten und den Ronig auf H2 entwischen laffen.

Richt Schwarz aber, fondern Beif foll gewinnen. Dann aber muß Beiß nicht angreifen, nicht offenfin, fondern befenfin verfahren. Und welches ift ber richtige Bertheidigungsang, ben er au thun bat?

D2 - D4, denn dadurch ift nicht nur die Berbindung ber beiden Thurme aufgehoben, sondern es kann nun auch der Bauer F 2 ziehen und Die Dame, sowie der Thurm nach Belieben angreifen.

# Die Rochade.

Ginmal im Spiele tann man mit bem Rönig und bem Thurme jugleich gieben, mit bem Ronig nicht ein Felb, fonbern zwei Felber weit geben, mit bem Thurme über ben Ronig megfpringen, und bicht an beffen Seite ihn ftellen: Alles bas ift ein Bug, und diefer Bug, ber bagn bient, ben Rönig in Sicherheit und ben Thurm in Thätigkeit zu bringen, heißt?

Die Rochade.

Unter welchen vier Bedingungen fann die Rochabe ftattfinden?

1) Der König, sowie der Thurm, mit dem rochirt werden foll, durfen noch nicht gezogen baben;

- 2) Zwischen dem König und dem Thurm darf kein Stein steben;
- 3) Der König darf nicht in dem Augenblicke rochiren, wo ihm † geboten wird, wohl aber, wenn er in † gestanden, sobald er durch das Borziehen sich gedeckt hat;
- 4) Der Rönig darf nicht rochiren, wenn er das Gebiet eines feindlichen Steines zu überschreiten hat, den Thurm aber trifft diese Beschränkung nicht.



Beiß gieht an. Birb er rochiren?

Jest fieb bas Diagramm an und fage, wie ftellt Beif bie Steine, wenn er rochiren will?

Er stellt den König — der noch nicht gezogen hat — von E 1 auf G 1 und den Thurm von H 1 auf F 1.

Rann er and mit bem Damenthurme rochiren?

Rein, denn der König mußte bei feinem Gange nach C1

das Feld D 1 — das Gebiet des feindlichen Laufers — überschreiten.

Stände aber ber Laufer auf G6 (auftatt auf H5), wo er das Feld B1 beherricht, hinderte er and hier die Rochade?

Rein, der König kann jest über das Feld D1 auf C1 und der Thurm über das Feld B1 auf D1 gestellt werden.

Bie ftellt Schwarz die Steine, wenn er rochiren will?

Den König von E8 auf C8 und den Thurm von A8 auf D8.

Rann Schwarz and mit bem Ronigthurme rociren?

Rein, denn der König mußte bei seinem Gange nach G8 über das, vom feindlichen Laufer beherrschte Feld F8 ziehen.

Es fragt fic nun - fieb bas Diagramm genau an - ob es nöthig ift, bag Beif rochirt, ober ob er einen beffern Bug bat?

Er hat einen beffern Jug: Dame D2 nimmt Dame D7 †, um dann durch den Springer B3 — C5 † entweder den Bauer B7 oder E6 zu gewinnen.

"Bas? Du willst um eines lumpigen Bauers willen die Dame tauschen und aus dem Spiele, das nur interessant sein kann, wenn man noch die Dame hat, ein ledernes machen? Das ift miserabel!" Sieh, das ift die Beisheit der Schachstumper, von der aber Schachspieler auch nicht einen Funken haben. Diese tauschen mit gutem Gewissen nicht nur die Dame, sondern auch die sämmtlichen Offiziere, um einen Bauer zu erobern, und wissen dabei, was auch Du schon wissen mußt, daß auch bei einigen geringen Steinen, die noch übrig bleiben, das Spiel ein höchst interessantes sein kann, während immer das Interessanteste bleibt, den Sieg zu erlangen.

Eins der neuesten und interessantesten Werke über das Schach, von Jean Preti, handelt blos von Bauern. Daraus setze folgende Stellung auf:

Weiß: R. F 3, Bauern B 5 und C 6. Schwarz: R. C 7, Bauern D 6 und H 7.

Beiß zieht an und gewinnt.

- 1) R. F3 F4.
- 1) R. C7 B6.
- 2) R. F4 F5.
- 2) R. B6 C7.
- 3) R. F5 F6.
- 3) R. C7 B6. Zieht dagegen Schwarz einen Bauer, fo

gewinnt Beiß benfelben und holt den andern ein.

- 4) R. B6 C7.
- 4) R. F 6 E 6. 4) R. I 5) R. E 6 D 5. Preti über= ficht, daß Beiß ichon im 3. Auge auf diefes Weld ziehen, die D., die Schwarz bekommt, tauschen und eine neue machen kann. 5) H7 - H5.
- B5 B6 +
- 7) R. nimmt D6.
- 6) R. nimmt B6. 7) H5-H4.
- 8) C6 C7 gewinnt.

Diefer Abschnitt kann nicht anders, als mit der Bitte geschlossen werden, alle Rapitel desselben, besonders aber das vierzehnte, zu wiederholen.

# Zweiter Abschnitt.

# Mufgaben in zwei Bügen.

# Vorerinnerung.

Eine Schachaufgabe, die diesen Ramen verdienen soll, muß durch versteckte — nicht in die Augen fallende — Züge zu löfen sein.

Enthält das Diagramm S. 51, wo es fich um tünftliche Zuge handelt, die den Rönig auf das entgegengesette Edfeld treiben, eine Aufgabe?

Rein; denn von jedem Schachspieler erwartet man, daß er mit dieser Stellung und mit diesen Zügen, die in keiner Schachanweisung fehlen, vertraut sei.

Etwas Berstedtes liegt in dem Diagramm S. 62, und auch ein tüchtiger Schachspieler dürfte bei dieser Stellung, anstatt den weißen König auf G 4 zu ziehen und sich ein + geben zu lassen, den Bauer G 3 vorrüden. Aber freilich, wenn Du ihm die Stellung vorlegst mit der Uederschrift: Weiß macht mit dem 3. Zuge Matt, was hört dann für ihn auf?

Das Berftectte.

Raum kann es daher für den gewandten Schachspieler eine Aufgabe von oder in 2 3 ügen (d. h. die mit dem 2. Zuge zu lösen ift) geben; wohl aber kann in einer Aufgabe von 3 und mehreren Zugen für ihn Berstedtes genug liegen. Für Dich dagegen find die folgenden zweizügigen Aufgaben schwer genug. Rur mögest Du sie auch zu lösen suchen und ja nicht etwa meinen, es sei genug, die Lösungen nachzuspielen; denn dann würden diese Aufgaben nicht nur ihren Zweck, Dein Auge zu

üben und in Dir den Schachverstand zu bilden, versehlen, sondern Dir sogar schaden. — Schaden? Wirst Du nicht auf alle Fälle der großartigen Züge Dich freuen und sie nachahmen? — Ja, Du wirst diese Züge, auch wenn Du sie nicht selbst gefunden hast, nachahmen; aber mit großem Ungesschick, wirst die besten Ofsiziere ausopfern, aber ohne zu siegen; wirst mit einem Worte ein tolles Spiel führen.

Du mußt aber die Aufgaben nicht blos zu lösen suchen, sondern auch auf die rechte Beise. Man kann zum Ziele gelangen mit Berstand und ohne Berstand. Ohne Berstand: nur drauf los probirt! Endlich sindet sich doch, man weiß nicht wie, der rechte Zug, wenn auch nicht heute, doch vielleicht morgen; mit Berstand: genau betrachtend, ruhig forschend, Alles erwägend, logisch schließend. Um mich Dir recht deutlich zu machen, nimm Dein Schachbret und setze auf — eine alte Aufgabe von dem Araber Philipp Stamma —

ben weißen König auf D8, ben schwarzen König auf D6;

- Gut vor der Sand. Bie fteben die beiden Rönige? Einander gegenüber.

Ferner einen weißen Thurm auf A7.

Wenn biefer Thurm auf A6 + bietet, auf welche Reihe muß ber schwarze Rönig gehen?

Auf die fünfte.

Beiter einen fcwarzen Thurm auf H4.

Bas tann biefer Thurm?

Sogleich Matt machen.

Endlich einen weißen Thurm auf C5.

Bie fteht biefer Thurm?

En prise vom König.

Die Aufgabe ist aufgestellt und angesehen. Beiß zieht an und gewinnt. "Ja, das glaube ich wohl; zwei Thürme gegen einen mussen gewinnen." So wirst Du nicht sagen, denn Du kennst die Gesahr, in welcher Beiß schwebt.

Bas muß Beiß ichlechterbings verlieren, wenn er nicht Ratt fein will?

Den Thurm C 5.

Um dem Matt zu entgehen, zieht Beiß T. A7 — A6 †, worauf Schwarz: K. nimmt T. C 5.

Sollte nun Beiß gewinnen, was mußte er erobern? Den Thurm.

Wenn aber nur tann ein Thurm burch ein + einen feindlichen Thurm erobern?

Wenn der feindliche Thurm hinter feinem Könige, ohne von demfelben gedeckt werden zu können, steht.

So würde der weiße Thurm jest im 2. Zuge durch ein † auf A5 ben schwarzen Thurm gewinnen, nämlich wenn derselbe nicht auf H4, sondern auf welchem Felde stände?

Auf H5.

Ja, wenn Du den Thurm auf das Feld H5 bringen tonteft! Wenn man aber einen feindlichen Stein auf ein Feld bringen will, was muß man ihm da vorsehen, damit er anbeiße? Eine Locksveise.

Und die haft Du nicht! ober vielmehr, Du haft fie nicht mehr; in welchem Steine hattest Du fie?

In dem Thurme C5.

Jest sete noch einmal die Steine auf, wie fie gestanden haben. Bie muß Beiß im 1. Juge ziehen, damit der schwarze Thurm auf H5 gebe? und welche Büge muffen barauf folgen?

- 1) X. C 5 H 5.
- 1) T. nimmt T.
- 2) \( \mathbb{T} \). A 7 \( --- \) A 6 \( \dagger \).
- 2) R. D6 C5.
- 3) **T**. A6 A5 †.
- 3) der R. muß ziehen und den Thurm sich nehmen laffen.

Je weniger eine Aufgabe Steine hat, defto schöner; die nühlichste Aufgabe fur Dich ist aber die, wo Du unter einer Menge von Steinen Dich zurecht zu finden hast. Darum laß Dir auch die Doppelaufgaben, wo Beiß, wie Schwarz, im 2. Zuge Matt macht, empfohlen sein. Kommen auch in diesen

legtern plumpe Züge vor, ihr Zweck ift erreicht, wenn der Wechsel des Anguges Dich nicht ftört, nicht irre leitet.

Laß sehen, ob Du einigermaßen geschickt bift, eine Doppelaufgabe zu lösen. Bie macht erftlich Beiß und dann auch Schwarz beim Anzuge in zwei Zugen Matt?

Beiß durch Dame H6 — E6 †, worauf T. A8 — C8 ben K. auf C7 Matt sest.

Schwarz durch S. D5 nimmt S. E3 † †, worauf D. D1 — D5 den König, der auf C5 ziehen mußte, Matt sett. Diese Stellung, von Herrn L. A. Wolff in Köthen, läßt Dich aber auch geben ein

Selbstmatt.

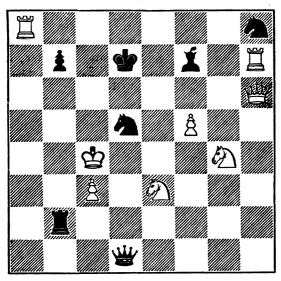

Selbstmatt giebst Du nicht, wenn Du den Gegner Matt macht, sondern nur wenn Du ihn zwingst, Dich Matt zu sesen. Selbstmattaufgaben gehören zu den schwierigsten, die man geben kann, und um Breisaufgaben zu geben, die von hundert Schachspielern

taum einer zu lofen im Stande ift, nahm man seine Buflucht ju biefem, zwar verkehrten, boch geiftreichen Spiele. Wie aber giebt bei obiger Stellung nicht nur Weiß, sondern auch Schwarz, beim Anzuge, febr leicht in zwei Bugen Gelbstmatt?

Beif.

Schwarz.

- 1) S. G4 E5 †. 1) R. auf C7 oder E7.
- 2) S. E 3 nimmt S. D5 +, 2) D. muß ichlagen und Matt feten, und Beiß hat gefiegt.

Schwarz.

Weiß.

- 1) R. C4 C5.
- 1) S. D5 B6 † †. 2) D. D1 D6 †. 2) D. muß D. nehmen, Datt fegen und Schwarz bat gefiegt.

Bei den folgenden Aufgaben lag Dir nie die Leichtfertigfeit ju Schulden tommen, die Aufgaben unrichtig loft und, wenn fie ihren Irrthum einsehen foll, erft auf Steine und Buge, Die fie überfah, aufmertfam gemacht werden muß.

Stets hat Beiß ben Anzug.

I.



П.



Ш.

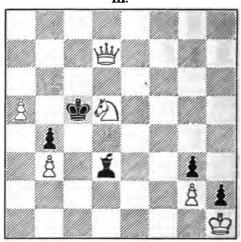

IV.

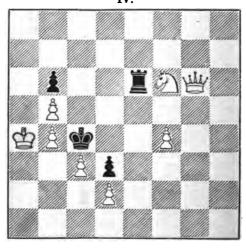

٧.

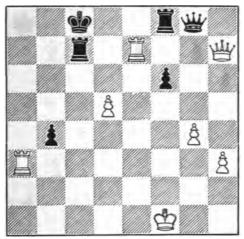

VI.

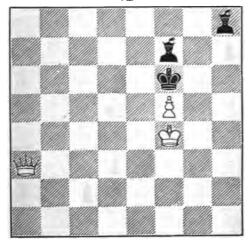

VII.

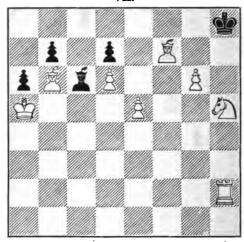

VIII. Beiß fest fich im 2. Buge Batt.



IX.

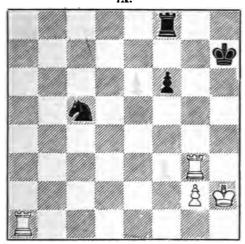

X.

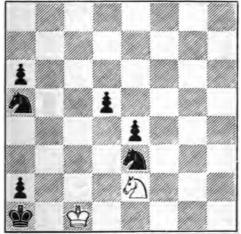

Bortins, Chachfrielfunft. 4. Muft.

## 114. Aufgaben. Beiß giebt mit bem 2. 3uge Matt.

XI.



XII.

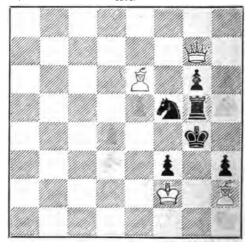

XIII.

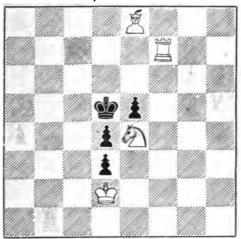

XIV.



XV.



XVI.

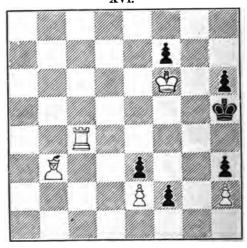

XVII.

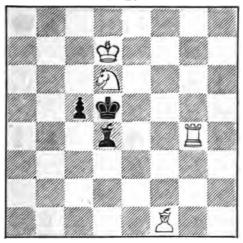

XVIII.



XIX.

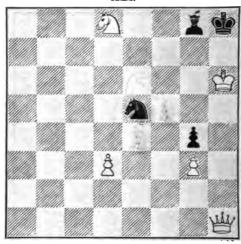

XX.



XXI.

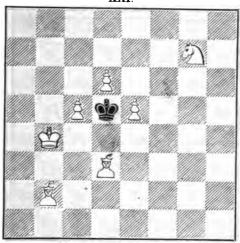

XXII.

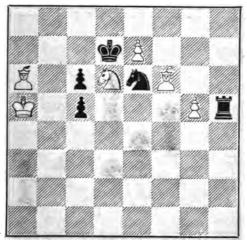

XXIII.

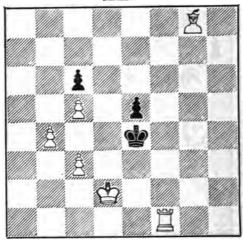

XXIV.

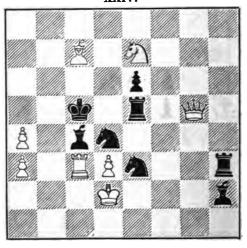

· XXV.

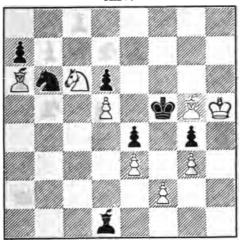

XXVI.

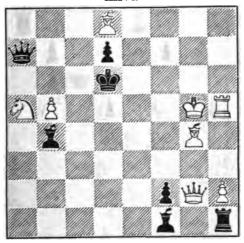

XXVII.

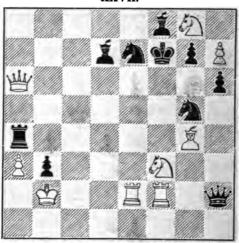

XXVIII.



XXIX.

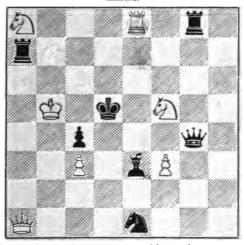

XXX.



XXXI.

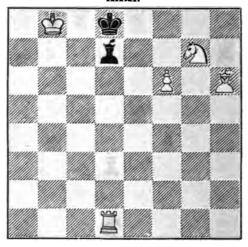

XXXII.

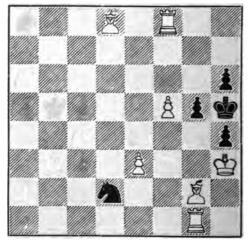

XXXIII.

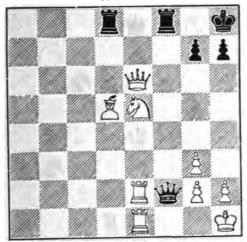

XXXIV.

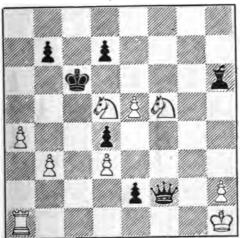

XXXV.



XXXVI.

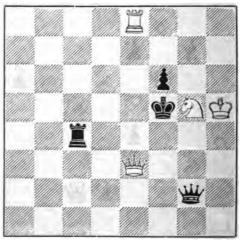

XXXVII.

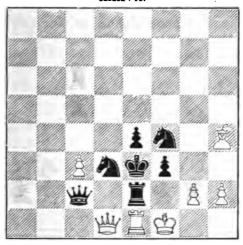

XXXVIII.

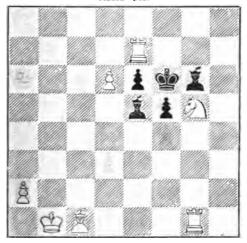

# 128 Doppelaufgaben. Der Anziehende giebt mit bem 2. Buge Matt.

XXXIX.

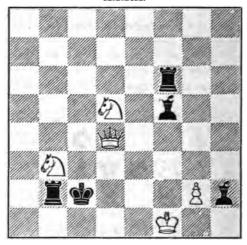

XL.

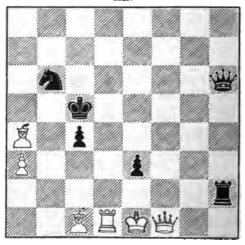

#### T.

Rann Beif bie Anfgabe babnrch löfen, daß er mit einem ber Thurme ben Thurm nimmt?

Rein, der König nimmt wieder und geht bei einem neuen t, das die Dame auf einem Randfelbe giebt, auf C7 oder B6.

Ober baburch, bag bie Dame im erften Buge auf E8 (ober A4) geht?

Nein, denn der Thurm B8 hütet sich, die Dame zu nehmen, sondern der Thurm A7 giebt auf A6 †. Rimmt Weiß den Thurm, so nimmt der Bauer wieder.

Ourch welchen Zug macht Beifs biefen Baner unthätig und bedt zugleich, was er zu beden hat? Roch einmal finbirt, wenn On's nicht gefunden.

Beiß.

Schwarz.

- 1) Dame E4 H1.

  1) Einer der beiden Thurme zieht, nimmt den Thurm oder giebt †.
- 2) Entweder nimmt die Dame oder der Thurm den Thurm + und Matt.

Der Berfasser ber Aufgabe (bessen Rame eigentlich über die Aufgabe gehört) ist ein Franzose: "Der Ungenannte von Lille" [Theodore Herlin]. Berliner Schachzeitung.

#### II.

Ift das nicht zu leicht: Der Laufer geht auf F3, und wenn nun der schwarze König auf H3 gezogen, nimmt der Thurm H8 den Laufer + und Matt.

Ia, wenn —; aber Schwarz kann ja auch S. H1 — G3 ziehen, oder noch viel besser: F2 — F1 Dame †. Diesem verderblichen Zug muß Weiß begegnen und zugleich Schwarz zwingen, einen für ihn verderblichen Zug zu thun:

Beifi. Schwarz.

1) L. G2 — F1. 1) Der Springer muß auf G3 ziehen. 2) H2 nimmt S. + und Matt.

Berfasser der Ungenannte von Lille. La Régence (fransösische Schachzeitung).

#### III.

Diese Aufgabe wirst Du ohne Gulfe lofen, sobald Du nur nachgedacht, ob nicht Beiß im erften Bug ein Ratt vorbereiten tann, bas entweder die Dame oder der Springer auf zwei verschiedenen Keldern, von denen der feindliche Laufer nur eins beden fann, giebt.

Beig.

Schwarz.

- 1) S. D5 B6. 1) Der Laufer zieht auf C4 oder B5.
- 2) S. B6 A4 oder D. D7 D5 † und Matt.

#### IV.

Auch hier hat Beiß wie in der vorigen Aufgabe zu verfahren.

Etwa D. 66 - F5, um bann mit ber Dame entweber auf D5 ober C8 ober fouftwo Matt zu geben?

Rein, überall zoge ja der Thurm vor Sondern

1) Der Springer gieht, und zwar F6 - D5, um, wenn der Thurm die Dame nimmt, ein Matt auf E3 geben zu konnen.

Benn nun aber ber fcwarze Qonig ben Springer nimmt? Dann nimmt die Dame G6 ben Bauer D3 + und Matt. Berfaffer der Ungenannte von Lille.

#### V.

Beiß nimmt boch gewiß vor Allen ben gefährlichen Thurm C7, um bann mit bem andern Thurme Matt zu machen?

Weit gefehlt, denn der schwarze König zoge nicht auf D8. fonbern B8.

Beiß muß boch gewiß im 1. Buge ? bieten, entweber mit bem Thurm A3 ober mit ber Dame?

Alles schlecht; nein, Weiß sucht ben schwarzen Thurm C6 von feiner Reibe zu locken :

Beif.

Schwarz.

1) T. C7 nimmt Dame.

1) D. H7 — C2. 2) T. A3 — A8 † und Matt.

Benn aber Schwarz nicht die Dame, fonbern mit bem Baner den Thurm A3 nimmt?

Dann folgt: D. nimmt Thurm C7 + und Matt. Berfaffer der Ungenannte von Lille.

#### VI.

Dies ift eine Aufgabe, die man auch ohne Berftand, wenn man nur genug vergebliche Buge gethan bat, loft; mit Berftand aber so leicht, wenn man nur fragt, wie ift biefes Weld zu beden, das ich selbst nicht deden kann?

Beifi.

Schwarz.

1) Laufer H8 muß auf G7. 1) D. A3 — F8.

2) D. F8 — D8 + und Matt.

#### VII.

Eine bochft verführerische Aufgabe, die auch schon manchen geübten Spieler irre geleitet.

Qann Beig burd ein aufgebedtes + mit bem Springer, ober burd ein + mit bem Baner G6 Etwas ausrichten?

Rein.

Bie gefällt Dir aber ber Bug: 1) 2. B6 - D4, ber ein aufgebedtes + burd ben Bauer E5 vorbereitet?

Es ift ein schlechter Bug, weil Schwarz mit dem Bauer B7 + bietet und weil dann erst mit dem 3. Ruge Matt gemacht werden fann.

Bas foll Beiß thun? Denken, wie ein Tempo zu gewinnen sei. Schwarz kann boch nicht anders, als mit dem Laufer zieben, barum

Beifi.

Schwarz.

1) **2**. H2 — C2.

1) Der Laufer C6 muß gieben.

2) T. C2 - C8 + und Matt.

Berfaffer ber Ungenannte von Lille.

#### VIII.

Weiß.

Schwarz.

1) X. D3 — D8 †.

1) D. E5 — B8.

Sang recht; aber wie giebt benn nun Beif tunftlich genng, nm bas Spiel, bas er verlieren muß, wenn er die Dame nimmt, Batt zu machen?

2) X. D8 — G8.

2) Schwarz muß den Thurm nehmen, um nicht Matt zu werden; Beiß aber kann nicht mehr ziehen und ist Patt.

Berfaffer der Dbige.

#### IX.

Eine leichte Aufgabe.

Weiß.

Schwarz.

1) beliebig.

1) T. A1 — H1. 2) R. H2 — G1 † aufgedeckt und Matt.

#### X.

Nichts weiter, als ein Tempo zu gewinnen.

Weifi.

Schwarz.

1) S. E 2 — D4.

1) Einer ber beiben Springer muß ziehen und entweder das Feld B3 oder C2 freigeben.

2) S. D4 — B3 oder C2 † und Matt.

#### XI.

Nur dann wirst Du diese Aufgabe lösen, wenn Du auch den geringsten Stein ins Auge fassest, und, wenn derselbe gar nicht gezogen werden kann, Dich fragst, ob er in Thätigkeit gesetzt werden könne.

Weiß.

Schwarz.

1) Q. E1 — D2.

1) C3 muß den Laufer nehmen.

2) C2 — C4 + und Matt.

Berfaffer der Ungenannte von Lille.

#### XII.

Bie gewinnft Du bier ein Tompo und dadurch ein Feld, auf welchem Du Matt feten tannft?

Beif. Schwarz.

1) D. G7 — H6. 1) Der Thurm muß auf H5. 2) D. H6 — F4 † und Matt.

#### XIII.

Bohl zu bemerken, daß hier der schwarze König nicht gewungen werden tann, auf ein bestimmtes Reld zu geben. Beif. Schwarz.

1) L. E8 — B5. 1) R. nimmt S. oder geht auf E6. 2) L. B5 — C6 oder C4 + und Matt.

#### XIV.

Rur durch Aufopferung eines Steines zu gewinnen. Beif. Schwarz.

1) L. H2 — F4 †. 2) D. D3 — G3 † und Matt.

1) R. nimmt L.

Diese Stellung, in welcher die Dame Matt macht und mit dem Springer so viele Relder dedt, baft Du Dir wohl zu merten.

#### XV.

Eine schwere und lehrreiche Aufgabe. Sie zeigt Dir, wie ein und berfelbe Bug jugleich ein befenfiver und offenfiver fein Du baft einen Bug zu thun, burch welchen Schwarz verhindert wird, + ju geben; diefer Bug muß jugleich ein Feld raumen, auf welchem ein weißer Stein Matt machen tann; wenn Schwarz diefen Stein schlägt, muß Dir noch ein anderes Keld übrig bleiben, auf welchem bas Matt erfolgen tann.

Beif. Schwarz.

1) S. nimmt S. D6 ober (A) 1) D. B7 — G2.

2) Dame G2 - D2 + und Matt.

(A) 1) Thurm nimmt Dame.

2) S. D6 — B7 + und Matt.

Berfaffer Calvi. Palamede (frangofifche Schachzeitung).

#### XVI.

Eine desto leichtere Aufgabe, die nur bedenken läßt, was aus bem Bauer F2 merden fann.

Beif.

Schwarz.

Ÿ

1) T. C4 — F4.

1) F2 — F1. D.

2) &. B3 nimmt F7 + und Matt.

#### XVII.

Eine Aufgabe, schwer genug fur Den, der nicht daran bentt, ob und wie ein Tempo zu gewinnen fei.

Beif.

Schwarz.

- 1) S. D6 C4. 1) Der Laufer muß ziehen und dem Thurm verstatten, das Reld C4 zu decken.
- 2) 2. F1 G2 und Matt.

Berfaffer M. Goffein. La Régence.

#### XVIII.

Reine leichte Aufgabe; nur die reifliche Ueberlegung findet, bağ im ersten Buge weber Springer, noch Laufer, noch Dame au gieben baben.

Schwarz.

Beif.

1) R. F4 - E5 ober F3. 1) R. C4 — D3.

2) D. A3 - D6 oder F8 + und Matt.

Bon dem Obigen in derfelben Schachzeitschrift gegeben.

#### XIX.

Richt ben schwarzen Springer, sondern den Laufer mache feft, ober verhindere, daß derfelbe durch feinen Abzug bem fcmargen Ronige ein Feld eröffne.

Beif.

Schwarz.

1) L. G8 - D5 ober (A).

1) D. H1 — A8. 1) L. 2) S. D8 — F7 † aufged. und Matt.

(A) 1) S. E5 — F7 †.

2) S. nimmt S. + und Matt.

Berfaffer Grosbemange. La Régence.

#### XX.

Rur durch Aufopferung der Dame ift ein Matt im zweiten Ruge möglich.

Beiß.

Schwarz.

1) Dame A3 - F3 +. 1) R. nimmt Dame + aufged.

2) S. C6 — E5 + + und Matt.

Bom Obigen in derfelben Schachzeitschrift gegeben.

#### XXI.

Richt ein gewaltiger, nicht ein glanzender - nein, ein Bug, der die Bescheidenheit felbst ift, führt Dich hier jum Biele: Schwarz.

Weiß. 1) E 5 — E 6.

1) R. D5 — C6.

2) &. D3 — E4 † und Matt.

Berfaffer D. Clare. La Régence.

#### XXII.

Beiß.

Schwarz.

1) E 7 — E 8 wird Springer. 2) L. A 6 — C 8 + und Matt.

1) beliebig.

Berfaffer M. Clare. La Régence.

#### XXIII.

Beiß muß so ziehen, daß Schwarz ziehen kann. Einen folden Bug tannft Du mit dem Thurme thun, ohne die Linie F zu verlaffen.

Beifi.

Schwarz.

1) X. F1 - F7.

1) R. E4 — D5.

2) I. F7 - F4 + aufgedect und Matt.

#### XXIV.

Auch ein blindes Suhn findet ein Körnchen.

Ein Anfänger, dem diese Aufgabe (von Rieserigty) vorgelegt wurde, wollte gleich mit dem ersten Buge Matt machen, indem er eine Deckung übersah. Darauf aufmerksam gemacht, rief er: "Je nun, diese Deckung läßt sich ja sogleich ausheben." Beiß. Schwarz.

1) Dame nimmt S.

1) beliebig.

2) Thurm nimmt Laufer C4 + und Matt.

#### XXV.

Eine funftlich zusammengestellte, sinnreiche Aufgabe, bem Palamede entlehnt. Sie zeigt Dir die größte Feinheit im Schach, b. i. einen Zug zu thun, der in mehrsacher Beziehung vortheilhaft ift. Einen solchen Zug thut Beiß durch F2 — F4.

# Sowarz tann barauf Biererlei thun, nämlich?

(A) G4 nimmt en passant; (B) F4 nimmt en passant; (C) der Laufer zieht; (D) der Springer nimmt D5.

Wie zieht Weiß auf (A)?

G3 — G4 † und Matt.

Bie zieht Beif auf (B)?

2. A6 - D3 + und Matt.

28a8 erfolgt auf (C)?

S. C6 — D4 + und Matt; denn der nicht en passant geschlagene Bauer dedt das Feld E5.

Und auf (D)?

L. A6 - C8 + und Matt.

#### XXVI.

Beider von Deinen eigenen Steinen (ben weißen) fteht Dir im Bege?

Der Könia.

Gut, so ziehe ihn weg und zwar auf H4, ungeachtet, daß Schwarz ziehen kann: (A) T. nimmt H2 +; (B) Laufer F1 nimmt Dame oder L. F1 — C4; (C) Dame A7 — C5 oder D4; (D) A7 — A8.

Bas folgt auf (A)?

Dame nimmt Thurm + und Matt.

#mf (B)?

S. A5 — C4 † und Matt.

Anf (C)?

S. A5 — B7 + und Matt.

Muf (D)?

Dame G2 - G3 + und Matt.

Berfaffer S. Leow. Berliner Schachzeitung.

#### XXVII.

Beiß beginnt mit keinem †, wohl aber mit einem bescheisbenen Raube: 1) L. nimmt L. D7. Benn nun Schwarz zieht D. H2 — E5 †.

Bas folgt barauf?

S. nimmt Dame † † und Matt.

Nimmt aber Schwarz mit dem Thurm die Dame A6, was folgt?

Daffelbe Matt durch den S. auf E5 + +.

2Bas folgt aber, wenn Schwarz mit bem S. 65 ben S. 63 nimmt?

D. A6 - E6 + und Matt.

Riebt aber Schwarz 67 - 66?

D. A6 — F6 † und Matt.

Berfasser S. Leow. Berliner Schachzeitung.

#### XXVIII.

Die weiße Dame stellt fich auf die Lauer.

Und was ift ber folane 3ng, ben fie thut?

D. A3 — C5.

Schwarz hat die Bahl von 6 Zigen. Diese find?

(A) C7 — C6; (B) L. D8 — E7; (C) T. nimmt H7; (D) T. geht auf F8; (E) T. geht auf E8 oder (F) auf G8.

Bas folgt auf (A)?

D. C5 — D6 + und Matt.

Auf (B)?

D. C5 — F2 + und Matt.

Auf (C) und (D)?

Folgt das Matt durch die Dame auf F8.

Auf (E) und (F)?

Bauer nimmt Thurm, wird Springer + und Matt. Berfasser Laigle.

XXIX.

Beiß. Schwarz.

1) D. A 1 — A 6. 1) T. nimmt D. oder (A) (B) (C) (D).

2) S. A8 — C7 + und Matt.

(A) 1) Thurm A7 — B7 †.

2) D. nimmt Thurm + und Matt.

(B) 1) T. G8 nimmt Thurm.

2) Dame A6 - D6 + und Matt.

(C) 1)  $\mathfrak{L}$ . E3 — B6.

2) S. nimmt L. B6 + und Matt.

(D) 1) T. ober D. auf G6.

2) S. nimmt L. E3 † und Matt.

Berfasser Nathan. La Régence.

#### XXX.

Die beiden letzten Züge einer indischen, in Chess Player's Chronicle mitgetheilten Aufgabe.

Schwarz.

1) S. H6 — G8.

1) S. H8 — G6, damit

H2-H4 nicht Matt mache.

2) S. F4 — H3 † und Matt.

#### XXXI.

Eine schwere und schone Aufgabe, die aber noch schwerer und schöner in drei Zügen als eine indische in der vorhin genannten Schachzeitschrift erschien. Siehe die Aufgabe XXIII, fie konnte Dir vielleicht auf die Sprunge belfen, wo nicht, so wiffe: Beiß muß im erften Buge ben Laufer gieben.

Beif.

Somarz.

1) 2. H6 — D2.

Der Laufer D7 zieht.

2) L. D2 — A5 + + und Matt.

#### XXXII.

Beif.

Schwarz.

1) 2. nimmt G5.

1) R. nimmt L. oder (A).

2) &. G2 - F3 + aufgebedt und Matt.

(A) 1) H6 nimmt Laufer.

2) T. F8 - H8 + und Matt.

Berfasser Dr. Breuß. La Régence.

#### XXXIII.

Rann nicht Beiß ein erftidtes Matt geben? Dame E6-68. bann S. E5 - F7 + und Matt?

Rein, Die ichwarze Dame F2 ichluge den S.

#### Darum:

Beif.

Schwarz.

1) H7 nimmt S.

1) S. E5 — G6 †. 2) D. E6 — H3 † und Matt.

Schwarz.

Beifi.

1) D. F2 - F1 +.

1) E. E1 nimmt Dame.

2) T. nimmt T. + und Matt.

#### XXXIV.

Eher überblickt man das Gebiet der Dame und eines Thurmes, ale bas von zwei Springern. Darum konnen Dir nicht genug Aufgaben mit Springern gegeben werben.

Beig,

Schwarz.

1) R. C6 — C5.

1) S. F5 — E7 †. 2) B3 — B4 † und Matt.

Schwarz.

Beiß.

1) D. F2 — F1 †.

1) I. nimmt Dame.

E2 nimmt Thurm, wird Dame + und Matt.

Rounte nicht auch ber Bauer zuerft ziehen?

Rein, dem weißen R. ware das Keld G2 eröffnet worden.

#### XXXV.

Weiß.

Schwarz.

1) S. D6 nimmt B5 +. 1) R. D4 - C4 ober (A).

2) &. H7 — D3 † u. Matt.

(A) 1) R. D4 — E5.

2) Laufer F8 - D6 + und Matt.

Schwarz.

Beif.

1) X. E1 — F1 +.

1) R. nimmt Springer.

2) S. F6 - H5 + und Matt.

#### XXXVI.

Beig.

Schwarz.

1) Dame E3 - E5 †.

1) F 6 nimmt Dame.

2) T. E8 — F8 + und Matt.

Schwarz.

Beif.

1) X. C4 - H4 +.

1) R. nimmt L.

2) D. G2 - G4 + und Matt.

#### XXXVII.

#### Beiß.

1) Q. H4 — F2 †.

2) Dame D1 - D4 + und Matt.

Schwarz.

1) S. D3 nimmt &.

#### Schwarz.

1) F3 nimmt G2 +.

2) S. F4 — H3 + und Matt.

Beifi.

2) R. F1 — G1.

#### XXXVIII.

Beiß.

1) **T. E7** — F7 †... 2) S. G5 — H7 † und Matt.

Schwarz.

1) L. nimmt Thurm.

#### Schward.

1) F5 - F4 + aufgebedt.

2) L. nimmt S. + und Matt.

Beiß.

1) S. G5 — E4 †.

#### XXXIX.

#### Beiß.

1) D. D4 - D1 †.

2) S. D5 - E3 + und Matt.

Schwarz.

1) R. nimmt Dame.

# Schwarz.

1) 2. F5 — D3 † t.

2) T. F6 - F1 + und Matt.

Beiß.

1) R. F1 — E1.

#### XL.

# Beig.

1) D. F1 — F8 †.

2) &. C1 nimmt E3 + und Matt.

Schwarz.

1) D. nimmt Dame.

Schwarz.

Beif.

1) D. H6 - H4 +.

1) D. F1 — F2.

2) D. nimmt D. F2 + und Matt.

Diefe 40 Aufgaben haft Du zu wiederholen und zwar so oft, bis Du sie ohne hilfe des Schachbretes, beim bloßen Anblick der Diagramme mit Leichtigkeit zu löfen vermagst. Der Zweck ift nicht, diese, zum Theil sehr schönen, Aufgaben dem Gedächtnisse einzuprägen; sondern der weit größere Zweck ift, daß Du von einem Zuge, den Du im Geiste thust, eine eben soklare Borftellung bekommst, als hattest Du ihn auf dem Brete gethan.

# Britter Abschnitt.

# Spieleröffnungen.

Ob Du aber auch zu diesem Abschnitte übergehen kannst? Run, Dein Auge soll geübt genug sein, wenn Du bei den vier vorausgeschickten Spielen auf die Fragen, die an Dich gethan werden, sogleich die richtige Antwort giebst.

Jest alle Steine aufgesett, wie S. 9 Dir zeigt.

Beiß.

Schwarz.

1) F2 — F3.

1) E7 — E5.

2) G2 — G4.

Wie zieht Schwarz?

D. D8 — H4 † und Matt.

Dieses sogenannte Narrenmatt soll Dir zu einer sehr nüßlichen und darum weisen Uebung dienen. Drehe das Bret um, so daß Du die schwarzen Steine vor Dir hast. Schwarz soll anziehen und Beiß das Matt geben. Bersuch's. Du verdienst großes Lob, wenn es Dich nicht stört, daß jest die Reiherr in umgekehrter Ordnung vor Dir liegen, noch der Umstand, daß Du nicht mehr die Linie H, sondern die Linie A zur rechten hand hast und nicht, wie vorhin, rechts, sondern links das Spiel eröffnen mußt.

Bie erfcheinen obige Buge aufgezeichnet, wenn Schwarz anzieht?

- 1) F7 F6.
- 1) E2 E4.
- 2) G7 G5.
- 2) D. D1 H5 + und Matt.

Du mußt frühzeitig eben so gut mit den weißen, als mit den schwarzen Steinen spielen lernen. Gewöhnst Du Dich nur an eine Farbe, so wirst Du, wenn Du einmal versuchen mußt, mit einer andern zu spielen, Dich eben so ungeschiedt anstellen, wie Einer, der zum ersten Male mit der linken Hand schreibt. Es giebt geschiedte Schachspieler, die man nur dann mit Leichtigkeit besiegt, wenn man ihnen die Farbe, an die sie sich gewöhnten, und die sie, ohne zu losen, haben wollen, streitig macht.

Jest nimm wieder die Weißen und sieh, wie vorsichtig eine Riederlage macht!

| Beiß.          | Schwarz.                  |
|----------------|---------------------------|
| 1) $G2 - G3$ . | 1) D7 — D5.               |
| 2) E 2 — E 3.  | 2) S. B 8 — C 6.          |
| 3) S. G1 — E2. | 3) S. C 6 — E 5.          |
| 4) D2 — D4.    | Wie zieht Schwarz?        |
|                | 4) S. E5 — F3 † und Matt. |

Dies Spiel wiederhole! Du bist Schwarz und ziehst an. Du richtest Dich nach Obigem. Die Buchstaben zeigen Dir, wie Du schon bemerkt, richtig die Linien an.

Aber auftatt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ift an lejen? 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

### Das Schäfermatt.

| Weiß.          | Schwarz.        |  |  |
|----------------|-----------------|--|--|
| 1) E 2 — E 4.  | 1) E7 — E5.     |  |  |
| 2) Q. F1 — C4. | 2) S. B8 — C6.  |  |  |
| 3) D. D1 — F3. | 3) S. C 6 — D4. |  |  |

Wie zieht Beif auf biefen Bug, der zugleich die Dame und ben Baner C2 angreift — ?

4) Dame F3 nimmt F7 + und Matt. Biederholt! Schwarz zieht an.

Man fängt an, fich zu beden.

Beif.

Schwarz.

- E2 E4. 1)
- 1) E7 E5.
- 2) 2. F1 C4.
- 2) 2. F8 C5.

Bis jest haben Beide gang gut gezogen.

- 3) D. D1 F3.
  - 3) S. G8 H6. Sehr flug und doch vertehrt! Rann nicht Beiß, wenn auch nicht im nachsten Buge, Diese Dedung gerftoren?
- D2 D44)
- E5 nimmt D4.

Bie giebt nun Beiß, um einen Offigier gu gewinnen, sber im nächften Buge Matt gu machen?

5) &. C 1 nimmt S. H6.

Bohl follte Schwarz im britten 3nge ben Springer gieben, aber unr nicht auf H6, fondern auf welches Felb?

Auf F6.

Bu wiederholen. Schwarz zieht an.

Bei den nun folgenden Spieleröffnungen benuten wir The Chess-Player's Handbook by Staunton Esq., London 1847. aber warum nicht lieber das weit vortrefflichere handbuch bes Schachspiels von B. v. Bilguer und v. d. Lafa. Leipzig bei Beit u. Comp., von dem bereits die 4. Auflage erschienen? Darum, daß Du nicht etwa auf den Gedanten tommeft, Du feiest bereits mit diesem Berte, dem Stolze deutscher Schachwieler, bekannt und bedürfest seiner nicht.

# Das Rönigespringerfpiel.

Beif.

Schwarz.

1) E2 - E4.

1) E7 — E5.

Dieser Bug ift von beiden Seiten der vortrefflichste, indem durch denfelben zwei Offiziere, Dame und Laufer, frei werden. Es giebt aber Leute, die Dir einen noch beffern zeigen, indem Bortius, Schachfpieltunft. 4. Aufl.

fie (regelwidrig) ale ersten Bug zwei Bauern, den des Konige und ber Dame, zwei Felder weit ziehen. Diefe Geifter aber follen nicht Dich, fondern Du follft fie belehren. Nur in bem guten Dorfe Strobed läffest Du bergleichen Buge und andere Abweichungen von den Regeln des Schache Dir gefallen.

2) S. G1 - F3. Auf diefen Bug, von dem das Spiel feinen Ramen hat, tann Schwarz Bielerlei thun; er tann ebenfalle, wie Beiß, einen Bauer angreifen (3. B. durch G. G8-F6) oder den angegriffenen Bauer E5 beden.

# Unf wie vielerlei Beife fann bas gefchehen?

Auf sechserlei Beise: S. B8—C6; D7—D6; D. D8 — E7; D. D8 — F6; L. F8 — D6 und F7 — F6.

Der lette Bug ift ber schlechteste, wie Du feben follft.

F7 - F6. Bas folgt? 2) F6 nimmt S. (viel beffer, 3)

3) S. nimmt E5.

nicht nehmen). G7 - G6.

4) D. D1 — H5 †. 5) Dame nimmt E5 +.

4) 5) D. D8 — E7.

6) Dame nimmt Thurm.

6) S. G8 — F6.

7) D2-D4 (am besten). 7) D. nimmt E4 +. Bas folat?

8) D. nimmt C2.

9) D. nimmt S. F6.

9) Dame nimmt B2. Bas folgt?

10) %. F1 — C4. 11) S. B1 — D2.

10) & F8 - B4 †.

8) Q. C1-E3.

11) D. nimmt T. +.

12) R. E1 — E2.

12) D. nimmt T. H 1.

Wie macht Beiß in 2 Bugen Datt? 13) R. E8 — F8. 13) 2. C4 — F7 †.

14) L. E3 - H6 + und Matt.

Bariante. Schwarz zieht im 4. Zuge den König.

Du wirst nicht mehr gefragt: "Bas folgt?" sondern nur ein Gedankenftrich oder ein Fragezeichen macht Dich auf den folgenden Bug aufmerkfam. Letteres fordert aber auch von Dir, daß Du den Bug findeft. Bei — haft Du viel zu benten und bei ? ? zwei Buge zu suchen.

| Beiβ                         | Shwarz.                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) E 2 — E 4.                | 1) E 7 — E 5.                           |
| 2) ©. G 1 — F 3.             | 2) F7 — F6.                             |
| 3) S. nimmt E 5.             | 3) F 6 nimmt S. E 5.                    |
| 4) D. D1 — H5 †.             | 4) <b>S</b> . E8 — E7.                  |
| 5) D. H5 nimmt E5 †.         | 5) <b>R</b> . <b>E</b> 7 — <b>F</b> 7.? |
| 6) 2. F1 — C4 †.?            | 6) D7 — D5 (am besten).                 |
| 7) <b>2</b> . nimmt D5 †.    | 7) <b>S</b> . F7 — G6. — —?             |
| 8) H2 — H4.                  | 8) 2. F8 — D6.?                         |
| 9) H4 — H5 †.                | 9) R. G6 — H6.?                         |
| 10) D2 — D4 + aufged.        | 10) G7 — G5.?                           |
| 11) H5 nimmt G6 er           | 1                                       |
| passant. + + aufged.         | 10) R. nimmt G 6.??                     |
| 11) D. E5 — H5 †.            |                                         |
| 12) D. H5 — F7 † und         | Matt.                                   |
| Weiß.                        | Schwarz.                                |
| 1) <b>E2</b> — <b>E4</b> .   | 1) E 7 — E 5.                           |
| 2) S. G 1 — F 3.             | 2) F7 — F6.                             |
| 3) S. nimmt E 5.             | 3) F6 nimmt S.                          |
| 4) D. D1 — H5 †.             | 4) $G7 - G6$ .                          |
| 5) Dame nimmt E 5 †.         | 5) D. D8 — E7.                          |
| 6) D. nimmt Thurm.           | 6) D. E7 n. E4 †. — —?                  |
|                              | sten). 7) D7 — D5. —                    |
| 8) 2. F1 — B5 †.?            | 8) R. E 8 — D 8 am besten.              |
|                              | iert er die Dame durch T. H1 — E1.      |
| 9) <b>T.</b> H1 — E1.?       | 9) <b>2</b> . C 8 — G 4 †.              |
| 10) <b>F2</b> — <b>F</b> 3.? | 10) L. nimmt F3 †.                      |
| 11) G2 nimmt F3.             |                                         |
| 12) 2. B 5 — E 2.?           | 12) D. F3 — F7.                         |
| 13) <b>X</b> . E 1 — F 1.?   | 13) D. F7 — G7.                         |
| 14) Dame nimmt D.            | 14) E. nimmt Dame?                      |
| 15) <b>T. F1</b> — F7.?      | 15) <b>2</b> . G 7 — H 6.               |

Staunton schweigt schon bei dem 10. Buge, wo er nur die Bemerkung macht, Weiß gewinne nun mit Leichtigkeit. Da hat er gang recht. Dich aber geht dieses Wort gang und gar nichts an. Gegen den geubten Spieler mußt Du alle Deine Kräfte aufbieten, und mußt bei jedem Zuge, den Du thun willst, reiflich überlegen, was Dein Gegner darauf thun kann, wenn Du nicht zu bald verloren sein willst.

16) T. nimmt H7 (gut)?

16) S. B8 — D7.

17) T. H7 — H8.?

17) S. D7 — F6.

Sehr richtig benkt Beiß: ich muß meine Offiziere frei machen, angreifen und ben Gegner schwächen. Darum

18) D2 — D3 (besser D4)? 18) L. H6 — G7. "Run, das hat auch nichts zu bedeuten."

19) T. H8 - H4.

19) **R.** D8 — E7.

20) L. C 1 — G 5 (gut).

20) R. E7 — E6.

"Run, ein + tann auch nichts schaden."

21) L. E2 — G4 †. —?? 22) L. nimmt S.

21) S. nimmt &. G 4.

22) Laufer n. B2 und im nächsten Zuge den Thurm, womit die Herrlichkeit des weißen Spiels ein Ende hat. Beiß hätte, obgleich sein 17. Zug ein verlorener war, dennoch seine Ueberlegenheit behauptet, wenn er nur im 21. Zuge, anstatt † zu geben, den S. genommen und auf den Gegenzug: L. nimmt S., auf G7 † geboten hätte. Setze die Steine auf, wie sie nach dem 15. Zuge standen, oder wie sie das Diagramm Dir zeigt, und sieh, ob Beiß nun besser zieht. (S. Diagr. a. f. S.)

Weiß.

Schwarz.

16) S. B1 — C3. 16) S. G8 — E7, denn C7 — C6 deckt zwar auch D5, sest aber B7

en prise.

17) D 2 — D 4. Griffe jest Schwarz mit dem R. den Thurm an, um den L. auf F 8 zu ziehen, und denselben durch S. B 8 — D 7 zu decken, so könnte Weiß einen vortheilhaften Tausch machen, indem er mit dem T. den S. und dann den Laufer nähme.

Darum 17) L. nimmt L. C 1. -?

Bei einem Steine, den Du ju nehmen haft, überlege, ob Du nicht erft einen andern guten Bug thun tannft. Rimmt Weiß ben Laufer fogleich, so folgt S. B8 - D7. Darum, um Diefen S. fammt feinem Thurme in Gefangenschaft zu halten:

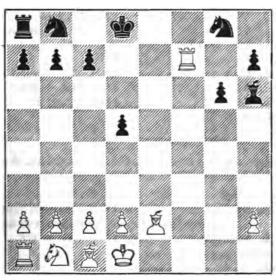

Beiß hat zu gieben.

| 1 | 8)  | Ł. | F. | 7 | <br>r    | 8 | †∙ |
|---|-----|----|----|---|----------|---|----|
|   | ~ > | •  | -  | • | $\alpha$ |   |    |

Barum jog Schwarz nicht lieber ben Rönig auf D6 ober C6?

Um nicht durch Thurm F8 - F6 Matt zu fein.

| 20          | <b>Q</b> . | nimmt      | <b>S</b> . | ŧ. |  |
|-------------|------------|------------|------------|----|--|
| <b>₽</b> ∪, | , ~.       | 1641161164 | ◡.         | ٠. |  |

94) 9 01 - 07+

| 44 j &.     | $a_1 - a_{11}$ .   | 44) A.      | . С 7 — В 6.        |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>2</b> 5) | B 2 — B 4. 3öge    | нин Сфи     | erz ben R. auf Ad,  |
|             | fo folgte S. C3 ni | nunt D5 n   | nd, wenn ber Sprin- |
|             | ger genommen wir   | b, in wie ! | viel Zügen Matt?    |
|             | In zwei Büger      | n durch T.  | F8 — F6 ac.         |
|             | Darur              | n 25)       | A7 — A5.?           |
| <b>26</b> ) | A2 - A3.           | 26)         | A5 nimmt B4.        |
| 27)         | A3 nimmt B4.       | 27)         | F5 - F4.            |
| 28) %.      | F8 — F6.           | 28) X.      | A8 - A7.            |
| 29) ලි.     | nimmt D 5 †.       | 29) R.      | B6 — A6.?           |
| 30) &.      | D5 — C7 †.         | 30) R.      | A 6 - B 6.?         |
|             | •                  | : -         |                     |

Sete noch einmal das Diagramm auf, um zu seben, ob nicht Schwarz besser ziehen konnte.

Beiß.

Schwarz.

31) **T.** nimmt S.

16) S. B1 — C3.

31) **2**. F6 — F7.

32) T. nimmt T. u. s. w.

— C 3. 16) S. B8 — D 7 anstatt den Bauer zu beden und fich einsperren zu lassen.

17) S. nimmt D5.?

17) C7 — C6.

94) 6 C7 - B6

Schon will Beiß mit dem angegriffenen Springer den Rudzug antreten, da fällt ihm ein herrlicher Zug ein:

18) Q. E 2 - G 4.

Rimmt aber Schwarz den Springer D5?

Rein, sondern zieht:

18) S. D7 — E5.

Du siehst, welche empfindliche Schlappe dieser Springerzug dem Beißen beibringt, darum stelle die Steine zuruck (den weißen Laufer von G4 auf E2 und den schwarzen Springer von E5 auf D7) und laß Weiß im 18. Zuge besser ziehen.

18) S. D5 — C3.

18) S. G8 — F6.

Steht nicht Beif in einer nenen Gefahr? 3ft nicht fein

# Thurm abgefperrt? Bas thun, wenn ber fowarze Runig auf B8 ibn angreift?

Roch ift Rettung:

19) &. E2 — C4.

19) B7 — B5.

20) Q. C4 — E6?

20) R. D8 — E8 damit Beiß nicht den Laufer gegen ben S. taufche.

21) D2 - D4.

21) &. nimmt &. (am beften).

22) I. nimmt &.

22) T. A8 - D8.

23) R. D1 — E2 (nicht D2). 23) B5 — B4.

24) H7 — H5.

24) S. C3 — A4. 25) R. E2 — F1.

Schwarz fieht wohl, daß Beiß im nachsten Buge ein aufgebedtes Schach vorbereiten

will und giebt baber: 25) G. D7 - F8.

# Beiß tann mit bem I. ben G. F6 nehmen, mas folgt aber berauf?

Der schwarze König geht auf E7 und bekommt einen Offizier wieder. Darum

26) T. C1 — E1.

26) S. nimmt & E 6.?

27) X. F7 nimmt S. F6. 27) X. D8 — D6.

28) T. E1 nimmt S. + u. s. w.

Jest lag une zu Staunton zurudfehren. Schwarz nimmt im 3. Buge ben G. nicht.

# Weiß.

# Schwarz.

1) E2 - E4.

1) E7 — E5. 2) F7 - F6.

2) S. G1 - F3. 3) S. nimmt E5.?

3) Dame D8 - E7.?

4) S. E 5 - F 3 (am beften).

# Denn was würde auf D. D1 - H5 + erfolgt fein?

G7 - G6 und, wenn Beig mit dem Springer ben Bauer G6 nimmt. Dame nimmt E4 + und dann den Springer. 4) D7 — D5.?

- 5) **D2 D3**.
- , 5) D5 nimmt E4.
- 5) D2 D3.
   6) D3 nimmt E4.
- 6) D. nimmt E4 +?

7)  $2 \cdot F_1 - E_2$ 

7) 2. C8 - F5 - -?

| 8) <b>6</b> . F3 — D4.?                       | 8) S. B8 — C6.?               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 9) S. nimmt L. F5.                            | 9) D. nimmt S.                |
| 10) Rochirt.                                  | 10) 2. F8 — D6.?              |
| 11) Q. E 2 — D 3.                             | ·                             |
| Beiß hat eine vortref                         | fliche Stellung.              |
|                                               | ,,                            |
| •                                             | <del></del>                   |
| Bertheidigung durch der                       | n L. im 2. Buge.              |
| Weiß.                                         | Schwarz.                      |
| 1) E2 — E4. · ·                               | 1) $E7 - E5$ .                |
|                                               | 2) 2. F8 — D6.                |
| 3) 2. F1 — C4.                                | 3) S. G8 — F6.                |
| 4) $D2 - D4$ .                                | 4) S. B8 — C6 (ob. S.         |
| nimmt E4. Diefer Bug                          | im folgenden Spiele).         |
|                                               | 5) L. nimmt E5.               |
| 6) S. F3 — G5.                                | 6) Rochirt.                   |
| 7) F 2 — F 4.                                 | 7) <b>2</b> . E 5 — D 4.      |
| 8) E4 — E5.                                   | 8) D. D8 — E7.                |
| 7) F2 — F4.<br>8) E4 — E5.<br>9) D. D1 — E2.? | 9) S. F6 — E8.                |
| 10) L. C4 — D5. Weiß beabs                    | ichtigt durch diesen Zug, den |
| S. zu nehmen.                                 |                               |
| Und was will er bann — — ?                    | •                             |
| Mit der Dame auf E 4 gehen,                   | um entweder auf H7 Matt       |
| ju geben, ober ben 2. D4 ju nehm              |                               |
|                                               | 10) & D4 — B6.                |
|                                               | 11) H7 — H6. —?               |
|                                               | 12) H6 nimmt S.               |
| 13) H4 nimmt G5.?                             | 13) G7 — G6.                  |
|                                               | Warum?                        |
| Damit d                                       | ie Dame nicht auf H 5 gehe.   |
| 14) G2 — G4.?                                 | 14) S. E 8 — G 7.             |
| 15) D. E2 — H2.?                              | 15) S. G7 — H5.               |
| 10) 01                                        | 10) 6 00 1                    |

16) S. C6 nimmt E5.

17) G6 nimmt H5.

16) G4 nimmt S.

17) F4 nimmt S.

| 18) D. nimmt E 5 †.                    |
|----------------------------------------|
| 19) D. E 5 — G 7.                      |
| 20) D7 — D6.                           |
| 21) T. nimmt F7.                       |
| 22) R. G8 — F8.                        |
|                                        |
| Schwarz.                               |
| 1) E7 — E5.                            |
| 2) 2. F8 — D6.                         |
| 3) S. G8 — F6.                         |
| 4) S. F 6 nimmt E 4.                   |
| 5) <b>2</b> . D6 — C5.?                |
| 6) 2. C 5 nimmt F 2 †.                 |
| 7) Rochirt.                            |
| 8) <b>2</b> . <b>F2</b> — <b>B</b> 6.? |
| 9) G7 — G6.?                           |
|                                        |

Run wirft Du Dir schon zu helfen miffen.

Bertheidigung durch D. D8 — F6 im 2. Zuge.

1) E2 — E4.
2) S. G1 — F3.
2) D. D8 — F6.
Es taugt felten etwas, die Dame in den ersten Zügen ins Spiel zu bringen; nur zu bald wird sie von kleinen Offizieren und Bauern beunruhigt. Inzwischen giebt es auch Ausnahmen, wie Du schon gesehen hast, und wer weiß, was die Dame bier bezweckt.

10) T. H1 - F1.

Beif.

3) D. F6 — G6.

10) D. D8 - E7.

Schwarz.

Siehst du die Ausnahme? Greift nicht die Dame zwei toftbare Bauern, E 4 und G 2, zugleich an? Bas thun?

3) Rochirt.

3) Dame nimmt E 4 und greift ben Laufer an. - ??

- .4) L. nimmt F7 †. 4) R. nimmt Laufer.? 5) S. F3 — G5 † und gewinnt die Dame und das Spiel.
- Die Dame thut das nicht wieder, fondern überläßt ihrem Bauer die Bertheidigung.

| Weiß.             |            |        | Schwarz.              |
|-------------------|------------|--------|-----------------------|
| 1) E 2 — E 4.     | ***        | 1)     | E7 - E5.              |
| 2) S. G1 — F3.    |            | 2)     | D7 - D6. Diese        |
|                   | Bertheidig | ung ge | hört zu den befferen. |
| 3) & F1 — C4.     |            | 3)     | C7 - C6.              |
| 4) D2 — D4 (am    | beften).   | 4)     | D6 — D5.              |
| 5) E 4 nimmt D 5. | •          | 5)     | E 5 — E 4.            |
| 6) S. F3 — E5.    |            | 6)     | C6 nimmt D5.          |
| 7) 2. C4 — B5 †.  |            | 7) &.  | C8 - D7.              |

# Diefes Spiel fteht gleich.

Ňmar:

8) S. nimmt Laufer. 8) S. nimmt S.

| with.                         | Oijibaiz.                    |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) E 2 — E 4.                 | 1) E 7 — E 5.                |
| 2) S. G1 — F3.                | 2) D7 — D6.                  |
| 3) D2 — D4 (anst. L. auf      | C4). 3) S. G8 — F6.          |
| 4) 2. C1 - G5 bringt eine     | Figur ine Spiel, Die zugleie |
| Schwarz verhindert, den Bauer | E 4 zu nehmen.               |
| •                             | 4) $9 - 08 - 04$             |

5) D4 nimmt E5.

ണപട

# Bird Schwarz E5 wieder nehmen?

Rein; Beiß tauschte sogleich die Dame und gewönne wenigstens einen Bauer. 5) L. nimmt S. F 3.

6) Dame nimmt L. 6) D6 nimmt E5. Beiß greift nun mit der Dame einen Stein des Gegners an, etwa den Bauer E5? Das wäre sehr schlecht, weil Schwarz mit dem L. deckte und nun rochiren könnte, nein, Beiß greift einen Stein an, bei dessen Deckung Schwarz sich nicht ent-wickeln kann.

7) B7 — B6.? 8) D. D8 — D7 (nicht auf 7) **3.** F 3 — B 3. 8) **2.** F 1 — C 4. E7, damit der S. F6 und auch ber &. gezogen werden fonne). 9) & nimmt S. F 6. 9) G 7 nimmt &. —? 10) S. B 1 — C 3. 10) & F8 — G7.? 11) T. A1 — D1. 11)  $\mathfrak{D}$ . D7 — E7. 12) %. C4 — B5 †. 13) S.C3 — D5. 12) C7 - C6.

bier fcbließt Staunton mit ber febr richtigen Bemertung: Beiß bat ein vortreffliches Spiel. Wir aber thun noch einige Buge: 13) D. E7 - B7.

Bie aber gieht unn Beif? Gine gu fowere Frage für Dich; fie fei Dir leicht gemacht: burch welchen Bug wirb Sowarz gebinbert, ju rochiren?

- 14) D. B3 A3 (od. B4). 14) C6 nimmt & . —?
- 15) D. A3 D6. 15) D. B7 - D7 (am besten). 16) S. D5 n. F 6 † (am besten). 16) &. nimmt S.
- 17) D. nimmt &. und gewinnt.

Bertheidigung durch S. G8 - F6 im 2. Buge.

- 1) E7 -- E5. 1) E2 - E4.
- 2) S. G1 F3. 2) S. G8 - F6.
- 3) E 5 nimmt D4.
- 3) D2 D4. 4) E4 E5. 4) S. F6 - E4.
- 5) S. F 3 nimmt D 4. 5) D7 — D5.
- 6) E 5 nimmt D6 en passant. 6) 2. F 8 nimmt D6.
- 7) &. D6 C5.
- 7) 2. F1 C4. 8) 2. C1 E3. 8) Rocbirt.
- 9) S. B8 D7. 9) Rocbirt.

Dies Spiel ftebt aleich.

#### Beiß schlägt im 3. Buge.

Beif. Schwarz. 1) E2 — E4. 1) E7 - E5. 2) S. G8 — F6. 2) S. G1 — F3. 3) S. nimmt E 5. 3) S. nimmt E4. 4) D: D1 — E2. Bas erfolgt, wenn Schwarz ben

Springer gurudgieht?

S. E5 - C6 + aufgebedt gewinnt die Dame. Darum

4) D. D8 — E7.

5) D. nimmt Springer. —? 5) D7 — D6. Beiß verliert ebenfalls die Dame, wenn er den G. jurudgiebt.

D2 — D4. F2 — F4. 6)

6) F7 — F6.

7)

7) S. B8 — D7.

Barnm faumte Schwarz, ben Springer zu nehmen? Beil er einen Bauer babei verloren batte.

8) S. B1 — C3.

8) D6 nimmt S. —?

9) S. C3 — D5. D4 nimmt E5. 9) D. E7 — D6.?

10)

10) F6 nimmt E5.

F4 nimmt E5. 11)

Wenn jeht Schwarz mit dem Springer oder ber Dame ben Baner nimmt, was folgt?

Rimmt der Springer, fo ift derfelbe verloren durch Laufer C1 - F4; nimmt aber die Dame, fo taufcht die weiße Dame ab, um dann mit dem Springer C 7 zu nehmen und den Thurm zu gewinnen.

Darum 11) D. D6 - C6. -?

12) & F1 — B5.

12) Dame C6 - C5.?

13) B2 - B4. Die schwarze Dame ift verloren.

Wie konnte Schwarz im 12. Juge bas Spiel verlängern?

Benn er die Dame auf G 6 gezogen hatte; aber Beiß nimmt mit dem Springer C7 +, taufcht dann die Dame, worauf er den Thurm A 8 gewinnt.

# Der schwarze Springer nimmt nicht wieder im 3. Zuge.

Beif. Schwarz. 1) E2 - E4. 1) E7 - E5. 2) S. G1 — F3. 2) S. G8 — F6. 3) S. nimmt E 5. 3) D7 - D6. 4) S. E 5 — F 3. 4) S. nimmt E4.

Die folgenden Buge zeigen Dir ein von beiden Seiten meis fterbaft fich entwickelndes Spiel.

5) D2 — D4. 5) D6 — D5. 6) 2. F1 — D3. 6) 2. F8 — E7. 7) S. B8 — C6. 7) Rocbirt. 8) C2 — C4. 8) 2. C8 - E6. 9) A2 - A3, um den S. C6 gu

hindern, auf B4 zu geben. 9) Rocbirt. So balten zwei Reifter fich die Bage. Und wenn auch das Dich intereffirt, fo bift Du auf dem rechten Bege.

# Bertheidigung durch D7 — D5 im 2. Zuge.

Schwarz.

#### 1) E2 — E4. 1) E7 — E5. 2) 6. G1 — F3. 2) D7 - D5.

- 3) E4 nimmt D5 (am besten). 3) Dame nimmt D5.
- 4) 6. B1 C3. 4) D. D5 - E6.
- 5) 2. F1 B5 +, ein febr guter Bug, denn Beif will rochiren. Aber wenn Schwarz den Bauer C 7 vorzieht? Defto beffer. Denn dann geht ber & auf A 4, um im nachsten Buge auf B3 die Dame anzugreifen. Darum 5) & C8 - D7.
  - 6) Rochirt. 6) 2. nimmt 2. 7) S. nimmt L. 7) 2. F8 — D6.? 8) T. F1 — E1. 8) F7 — F6.? 9) D2 - D4. 9) C7 — C6.? 10) F6 nimmt E5.?
- 10) D4 nimmt E 5.
- 11) S. F3 nimmt E5.

Beif.

28a8 folgt, wenn Schwarz mit bem Laufer ober bem Baner einen Springer nimmt?

Im ersten Kalle folgt: S. B 5 - C 7 +, worauf die Dame verloren geht, wenn nicht durch den S., doch durch den T. E1; im zweiten Kalle: S. E 5 - G 6.

Beiß muß einen Offizier und bas Spiel gewinnen.

Bertheidigung durch S. B8 — C6 im 2. Buge. Beiß. Schwarz.

- 1) E2 E4. 2) S. G1 F3. 1) E7 - E5.
  - 2) S. B 8 C 6. Dies und S. G8 - F6 gelten für die besten Wegenzüge.
- 3) 2. F8 C5. 3) 2. F1 - C4.
- 4) C2 C3, um dann D2 D4 zu ziehen, den schwarzen Bauer, der den weißen schlägt, mit C3 wieder zu nehmen und die beiden Mittelbauern zu verbinden. Diefe Berbindung, in der Regel fehr vortheilhaft, sucht Schwarz 4) S. G8 — F6 (am besten). zu verhindern.
- D2 D4. 5) 5) E 5 nimmt D 4. Schlüge nun C3 den Bauer, so folgte &. C5 - B4 + und darauf S. F6 nimmt E4. Darum:
- E4 E5. Bieht nun Schwarz die Dame auf E7, fo rochirt Beiß; gieht aber Schwarz den S. auf G4, fo folgt C3 nimmt D4 oder & nimmt F7 +, um dann durch S. F3 - G5 + ju geben und mit der Dame den Springer G4 zu nehmen. Dennoch hat Schwarz einen guten Bug. —? 6) D7 -- D5.

Schlägt nun Beiß en passant, so nimmt die Dame wieder; ichlägt aber E5 ben S., um dann auch G7 zu nehmen, fo nimmt D5 den Laufer und zieht dann den T. auf G8. Mag Beiß diefen Bauer durch L. C1 — H6 deden, Schwarz tann fein Spiel trefflich entwideln. Darum :

7) &. C4 — B5.

- 7) S. F 6 E 4.
- 8) L. nimmt S. C6 †.
- 8) B7 nimmt 2.

| 9) C3 nimmt D4. | 9) Q. C 5 — B 6. |
|-----------------|------------------|
| 10) Rochirt.    | 10) 2. U8 — G4   |
| 11) 9. C1 — E3. | 11) Rodirt.      |

Das Spiel steht gleich.

| Bariante.                                   |                                 |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Beiß.                                       | Shwarz.                         |  |
| 1) E 2 — E 4.                               | 1) E 7 — E 5.                   |  |
| 2) S. G 1 — F 3.                            | 2) S. B8 — C6.                  |  |
| 3) 2. F1 — C4.                              | 3) <b>2</b> . F 8 — C 5.        |  |
| 4) C2 — C3.                                 | 4) S. G8 — F6.                  |  |
| 5) D2 — D4.                                 | 5) E 5 nimmt D 4.               |  |
| 6) E4 — E 5.                                | 6) S. F 6 — E4 (anstatt         |  |
|                                             | D7 - D5).?                      |  |
| 7) <b>2</b> . C4 — D5. —?                   | 7) S. E4 nimmt F2.              |  |
| 8) <b>A</b> . nimmt S.?                     | 8) D4 nimmt C3 †                |  |
|                                             | aufged.                         |  |
| 9) R. F2 - G3. Für be                       | en König ein tecker Schritt; er |  |
| thut ihn, um nicht den Thurm zu versperren. |                                 |  |
|                                             | 9) C 3 nimmt B 2.               |  |
| 10) Q. nimmt B2.                            | 10) S. C 6 — E 7. —?            |  |
| 11) D. D1 — C2.                             | 11) $D7 - D6$ .                 |  |
| 12) Q. D5 — E4.                             | 12) S. E7 — G6.                 |  |
| 13) S. B1 — D2.                             | 13) C7 — C 6.                   |  |
| 14) <b>2</b> . A1 — D1.                     |                                 |  |

Obgleich Beiß eine Figur mehr hat, so fragt siche doch sehr, ob er, bei der übeln Stellung feines Ronige, gewinnen muffe.

#### Beiß rochirt im 4. Buge.

Schwarz.

| _              | , ,             |
|----------------|-----------------|
| 1) E 2 — E 4.  | 1) E7 — E5.     |
| 2) S. G1 — F3. | 2) S. B8 — C 6. |
| 3) 2. F1 — C4. | 3) 2. F8 — C 5. |

Beif.

11) D. B3 — D1.

| 4) Rochirt.                                              | 4) D7 — D6. Dies              |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                          | Zug, den Schwarz thun kann.   |  |
| 5) $C2 - C3$ .                                           | 5) L. C8 — G4, um             |  |
| den Bug D2 - D4 zu verhinder                             | m, denn Beiß könnte nur mit   |  |
| bem Bauer, nicht auch mit bem G                          | 5. F3 wieder schlagen. Allein |  |
| Schwarz ift in eine Falle gegangen; benn ber Bug C2 - C3 |                               |  |
| ift noch in anderer hinficht ein ve                      | ortrefflicher. —??            |  |
| 6) Dame D1 - B3.                                         | 6) L. nimmt S. (oder A).      |  |
| 7) L. nimmt F 7 +.                                       | 7) R. E8 — F8.                |  |
| 8) G2 nimmt F3.                                          | 8) D. D8 — F6.                |  |
| 9) 2. F7 — H5.                                           | 9) G7 — G6.                   |  |
| 10) Q. H5 — G4.                                          | 10) B7 — B6.                  |  |

Beiß fteht beffer.

#### Bariante.

Die obigen 6 Büge.

(A) 6) D. D8 — D7 (anst. L. n. S.).

- 7) D. B3 nimmt B7. 7) T. A8 B8.
- 8) D. B7 A6. 8) 2. nimmt S. F3.
- 9) G2 nimmt 2.F3.:9) X. B8 B6.
- 10) D. A6 A4. 10) D. D7 H3. 11) L. C4 E2 (am besten).

Beiß hat bei einer beffern Stellung einen Bauer mehr.

Bertheidigung durch S. B8 im 2. und S. G8 im 3. Buge.

Beif. Schwarz. E7 — E5. 1) E2 - E4.

- 2) S. G1 F3. 2) S. B 8 — C 6.
- 3) 2. F1 C4. 3) S. G8 — F6.
- 4) S. F3 G5. 4) D7 — D5.
- 5) E4 nimmt D5. 5) S. nimmt D5. Anstatt

dieses Buges tann ber S. C 6 auf A 5 ben Laufer angreifen, worauf Beiß mit dem Laufer auf B5 + giebt.

6) S. nimmt F7.

- 6) **R.** nimmt S.
- 7) D. D1 F3. †? 8) S. B 1 — C 3.
- 7) R. F7 E6. 8) S. C6 - B4 od. (A).

9) D. F3 — E4.

9) C7 — C6.

- 10) D2 D4. 11) F2 F4.
- 10) D. D8 D6.? 11) B7 B5.
- 12) E4 nimmt E5.
- 12) D. D6 D7. ---?

13) Rochirt.

13) B 5 nimmt Laufer.

Bie gicht nun Beiß, um bann im nächften Buge Datt gu acben ?

2. C1 — G5.

Rur durch Aufopferung des S. auf F4 und der Dame auf D4 (beide von der weißen Dame genommen) tann Schwarz bas Matt um mehrere Buge aufhalten.

#### Bariante.

Die obigen 8 Buge.

- (A) 8) S. C 6 E7.
- 9) D2 D4. 10) Q. C1 — G5.

9) C7 - C6. 10) H7 - H6. Bieht

Schwarz, anftatt diefes Zuges, E5 nimmt D4, fo rochirt Beiß nach C1.

- 11) L. nimmt S. E7.
- 11) L. nimmt L.
- 12) Rochirt nach C 1.
- 12) X. H8 F8.? 13) D. D8 - D6.?
- 13) D. F3 E4. 14) T. H1 — E1.
- 14) T. F8 F5.?
- 15) G2 G4. 16) R. C1 B1.
- 15) 2. E7 G5 †. 16) X. F5 F4. —?
- 17) D. E4 H7.

- 17) 2. G5 F6?
- 18) D4 mmmt E5.
- 18) 2. nimmt E 5.
- 19) L. C4 nimmt S. D5 †.
- 19) C6 nimmt Q.?
- Bortius, Schachfpielfunft. 4. Muft.

20) S. nimmt D5. 20) D. nimmt G.? 21) T. F4 — F7.?

21) D. H7 — G8 †.

22) T. nimmt D. u. s. w.

# Beiß zieht im 3. Buge D2 - D4.

Beiß. Schwarz. 1) E 2 — E 4. 2) S. G 1 — F 3. 1) E7 — E5. 2) S. B8 — C6. 3) D2 — D4.

4) S. nimmt S., tann eben

fo aut den Bauer E5 nehmen.

5) D. nimmt D4. 6) 2. F1 — C4.

7) D. D4 — D5.

8) Rochirt.

3) S. nimmt D4.

4) E 5 nimmt S.

5) S. G8 — E7. 6) S. E 7 — C 6.

7) D. D8 — F 6 (am besten). 8) L. F8 — E 7.

Bohl hat Beiß rochirt, und fünf seiner Offiziere nebst einem Bauer fteben jum Angriff bereit, mabrend Schwarz erst rochiren will und nur drei Offiziere im Spiele bat, bennoch ift die beffere Stellung von Beig von teiner großen Bedeutung.

### Beiß nimmt im 4. Buge E5.

#### Beiß. Schwarz. 1) E2 — E4. 1) E7 — E5. 2) ©. G1 — F3. 3) D2 — D4. 2) S. B8 - C6. 3) S. nimmt D4. 4) S. nimmt E5 (anst. S.). 4) S. D4 — E6. 5) D7 - D6 ober (A). 5) 2. F1 — C4. 6) Q. C4 — B5 †. 6) C7 - C6 (am besten)? 7) B7 nimmt S. 7) S. nimmt C 6.

8) & nimmt C6 + und gewinnt ben Thurm gegen zwei leichte Offiziere und zwei Bauern, mas ein guter Taufch ift.

#### Bariante

#### Die obigen 5 Buge.

(A) 5) S. G8 — F6, denn wohl fiehft Du, daß auch F7 - F6 ein schlechter Bug mare, ba die Dame auf H 5 + geben und ber S. ben vorziehenden Bauer nehmen tonnte.

6) Rochirt.

- 6) D7 D6.
- 7) S. E5 G4.
- 7) 2. F8 E7.

Beiß fteht gut; willft Du ihn aber-noch viel beffer fteben feben, jo ftelle ben 2. von E 7 auf F 8, den Bauer von D6 auf D7; den weißen Springer von G4 auf E5 jurud und lag Schwarz (anstatt D7 - D6) zieben:

- 6) S. nimmt E4 ——??
- 7) S. E5 nimmt F7.
- 7) R. nimmt S.?
- 8) Q. nimmt S. E6 †.
- 8) R. nimmt L.

Barum nimmt Schwarz nicht mit D7 ben Laufer? Um nicht die Dame zu verlieren.

9) D. D1 — G4 † u. f. w.

#### Beiß gieht im 4. Buge & F1 - C4.

- 1)  $E2 \leftarrow E4$ .
- 1) E 7 E 5. 2) S. B 8 C 6.
- 2) S. G1 F3.

3) D2 - D4.

3) E5 nimmt D4.

4) 2. F1 — C4.

4) 2. F8 — C5.

Beiß hat den Bauer nicht wiedergenommen, ber nun auch, gebectt vom Laufer, nicht zu nehmen ift. Go hat Beiß einen Bauer verloren, durch den Lauferzug aber, dem die Rochade folgen tann, einen ftarten Angriff erlangt.

5) Rochirt.

- 5) D7 D6.
- 6) C 2 C 3.
  - 6) D4 nimmt C3, beffer mar D4 - D3, weil der S. nimmt und den Angriff verftartt.

| 7) & D 1 minum + () 2    | 7) 2. C 8 - E 6. Beffer,   |
|--------------------------|----------------------------|
|                          |                            |
| wenn auch nicht gut, war | : S. G8 — E7. Zieht darauf |
| Weiß S. F 3 — G 5, so    | følgt: S. C6 — E5.         |
| 8) L. nimmt L.           | 8) F7 nimmt L.             |
| 9) S. F3 — G5.           | 9) D. D8 — D7.?            |
| 10) D. D1 — H5 †.        | 10) G7 — G6.?              |
| 11) D. H5 — G4.          | 11) E 6 — E 5.?            |
| 12) S. G 5 — E 6.        | 12) S. G8 — F6.?           |
| 13) D. G4 — H3.          | 13) <b>R</b> . E8 — E7.?   |
| 14) S. C3 — D5 †.        | 14) S. nimmt S.            |

15) E 4 nimmt S. u. f. w.

### Schwarz giebt im 4. Buge +.

| 1) E 2 — E 4.  | 1) E7 — E5.       |
|----------------|-------------------|
| 2) S. G1 — F3. | 2) S. B8 — C6.    |
| 3) D2 — D4.    | 3) E 5 nimmt D 4. |
| 4) 2. F1 — C4. | 4) 2. F8 — B4 †.  |
| 5) C 2 — C 3.  | 5) D4 nimmt C3.   |
| 6) Rochirt.    | 6) C 3 nimmt B 2. |

Beffer mar: C3-C2 und bie Dame ichlagen laffen, warum?

Beil die Dame auf C2

nicht beffer steht, der L. aber auf B2 einen neuen gefährlichen Angriff auf G7 bekommt.

7) 2. nimmt B 2.

#### Bie läßt fich G7 beden?

Durch den R. oder durch den L. auf F8; durch F7 - F6 ober S. G8 - F6.

Das Lette ift das Schlechteste:

- 7) S. G8 F6.?
- 8) S. F3 G5. 8) Rochirt. 9) E4 — E5.
  - 9) S. F6 G4.

#### Warum zieht Schwarz nicht den S. auf E8?

Beil dann die Dame auf

H 5 geht, den Angriff F 7 verstärft, mahrend sie mit einem Matt auf H 7 droht.

10) D. nimmt S.?

10) D7 — D5. —?

11) E5 — E6. 12) S. nimmt F7.

- 11) D5 nimmt & C4.? 12) T. nimmt S.
- 13) E 6 nimmt T. +.
- 13) R. nimmt F 7.
- 14) D. nimmt G7 + und gewinnt.

#### Die obigen 7 Buge.

7) 2. B4 — F8 (nach Staunton am besten).

8) ©. B1 — C3. 9) E4 — E5. 8) ©. G8 — H6. 9) L. F8 — E7.

- 10) S. C3 E4.
- 10) Rochirt.
- 11) D. D1 D2, um den S. H6 nehmen zu können, wenn G7 ihn nicht mehr deckt. 11) D7 D6. ——?
- 12) S. E 4 F 6 f. Hier schließt Staunton mit den Borten: Beiß hat einen vortrefflichen Angriff (an excellent attack).

Diesen sollst Du, ehe Dir geholsen wird, fortsetzen, was Dir gelingen wird, wenn Du weißt, was Bauern zu bedeuten haben. Hier hast Du den Stand der Steine. (Diagr. S. 166.)

Beifi.

#### Schwarz.

12) G7 nimmt S. F6.

13) D. nimmt S.

13) F 6 nimmt E 5.

Raun Weiß ziehen L. C4 — D3, um mit ber Dame auf H7 Matt zu machen?

Rein, es folgte F 7 - F 5 und Schwarz stände fehr gut.

14) T. A 1 — D 1. Beiß hat die Absicht, mit dem S. ben Bauer E 5 zu nehmen. Schlägt der S., so nimmt ihn

ber L. B 2, um entweder auf G 7 Matt zu machen, oder die Dame zu gewinnen.

Schwarz, bem ber S. F6 † geboten, vollendet ben 12. Bug.

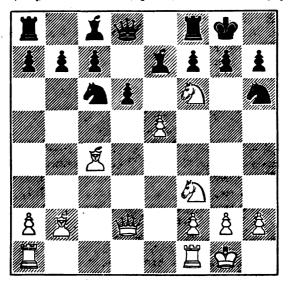

Kann Schwarz auf diesen Thurmzug L. E7 — F6 ziehen? Rein, denn dann zoge Beiß: L. C4 — D3, um unsehlbar mit der Dame auf H7 Matt zu machen.

14) L. C8 — G4, um den Thurm nehmen zu können, wenn der S. den Bauer nimmt. Dennoch:

15) S. F 3 nimmt E 5. Schwarz fieht wohl, daß er verloren ist, wenn er Thurm oder S. nimmt; doch halt! er greift die Dame an, die rettungslos verloren ist:

15) & E7 - G5. -??

16) S. E 5 nimmt F 7.

#### Bas folgt, wenn ber Thurm ben G. nimmt?

D. H6 — G7 + und Matt.

#### Aber menn ber Lanfer bie Dame nimmt?

S. F7 nimmt & H6 + + und Matt.

Alfo Staunton fest voraus, daß Jeder Diefe Buge finden Rein, er fest voraus, Riemand werde beim Blice auf die Bauern, die Schwarz bat, so verkehrt ziehen, wie von beiden Seiten bier gezogen worden ift. Sete nur von Reuem bas Diagramm auf.

- 12) G7 nimmt S.
- 14) T. A1 D1.

13) D. nimmt S. (schlecht). 13) F 6 nimmt E 5 (febr gut). hier jog Schwarz fehr schlecht den Laufer auf G4.

Bobin aber muß er gieben, um dem Angriff bes Springers F3 und bes Laufere B2 auf ben Baner an begegnen?

Er muß den Laufer C 8 auf D 7 ziehen.

Berftärtt aber Beif ben Angriff burch E. F1 - B1, fo zieht Schwarz ben R. 68 - H8, warum?

Um mit F7 - F6 zu beden ober um den Thurm auf G8 zu ziehen.

Schwarz steht sehr gut.

Das Diagramm aufgesett. Beiß zieht beffer.

Beifi.

Schwarz.

(A) 12) G 7 nimmt S.

13) E5 nimmt D6.

13) S. H6 — F5.

14) D6 nimmt & E7. 14) D. nimmt E7. —?

(Sehr schlecht zoge nun Beiß, wenn er bie Dame mit einem ber Thurme angreifen wollte und dem Schwarzen Gelegenheit gabe, ben L. C8 und den T. A8 ine Spiel zu bringen.)

15) G2 - G4 - ? 15)  $\mathfrak{D}$ . E7 - E4 - ?

Greift nicht die schwarze Dame den S. und zugleich den Bauer an, um bann + ju geben?

Bas foll Beiß thun? Er foll die Dame zwingen, + zu geben:

16) Q. C4 — D5.

17) R. G1 — H1. 18) 2. B2 nimmt F6.

19) T. F1 — G1.

20) T. nimmt L.

21) X. A 1 — G 1 u. f. w.

16) D. E4 nimmt G4 †.

17) D. G4 — H5.

18) S. F 5 — G7. 19) S. C8 — G4.

20) D. nimmt Thurm.

Recht deutlich fiehft Du an dem schwarzen Spiele den Rachtheil des Doppelbauers.

- (B) 12) G7 nimmt S.
- 13) E5 nimmt D6. 14) D. nimmt S. H 6.
- 13) D. nimmt D6. 14) S. C 6 — E 5.

Rimmt Beig Diefen S. fogleich, fo nimmt Schwarz mit F6 wieder und bekommt ein freies Spiel.

15) **E**. A1 — D1.

15) D. D6 — B4.?

16) S. nimmt S. E 5.

Bas folgt, wenn F6 ben Springer, ober die Dame ben Laufer B2 nimmt?

3m ersten Kalle: 2. B2 nimmt Bauer, um dann mit ber Dame auf G7 Matt zu geben; im zweiten Falle: T. D1 -D3, um auf G3 + zu geben.

17) X. D1 — D3.

18) L. nimmt L. D3.

19) & nimmt F5.

20) 2. nimmt H7 †.

21) S. giebt + + und Datt.

16) 2. C8 — F 5.?

17) L. nimmt T.? 18) F 6 — F 5.

19) D. B4 — H4.??

20) R. G8 — H8.

(C) 12) **R**. G8 — H8.

13) S. F 6 — D5. Soll Schwarz mit dem Bauer den Bauer E5 nehmen? Beiß nimmt mit dem Springer, und, wird derfelbe von dem Schwarzen geschlagen, mit dem Lauser B2 wieder. Hier steht Schwarz in einer doppelten Gesahr: entweder nimmt Beiß mit der Dame den Springer H6, oder der LE5 nimmt C7 und greift die Dame an. Darum:

13) S. H6 — G4.

14) E 5 nimmt D 6. 14) 2. nimmt D 6.

15) T. F1 — E1. Dieser Zug hat zum Zweck, daß der S. G4, den Weiß durch H2 — H3 angreisen will, nicht auf E5 gehe.

15) L. D6 — B4.

Schwarz beabsichtigt, die Dame ober den gefährlichen Laufer B2 zu tauschen, hatte aber besser gethan, F7 — F6 zu ziehen, denn Weiß gewinnt sogleich einen Bauer und die besser Stellung. —?

- 16) L. B2 nimmt G7 +. 16) R. nimmt L.
- 17) D. D2 B2 + und im nächsten Zuge nimmt der S. ben Laufer B4. Dennoch hat Beiß und zwar im 13. Zuge schlecht gezogen.

(D) 12) **R**. G8 — H8. —?

13) E. A1 - D1. Das ift der rechte Bug, der ben Angriff fortsest.

#### Das Rönigelauferibiel.

1) E2 - E4. 1) E7 - E5.

2) L. F1 — C4. Dieser Zug, von dem das Spiel seinen Ramen hat, und den man sonst für den besten hielt, ist nicht so start, hat auch kein so lebendiges Spiel zur Folge, als S. G1 — F3. Selten sieht man daher Schachkenner in einem

Lauferspiele verwidelt; besto baufiger aber spielen es Diejenigen, die nur mit einer Spieleröffnung vertraut find. Dit Solchen tommft Du am meiften zusammen. Darum wiffe, daß Du Dich am beften vertheidigft, wenn Du ziehft:

2) S. G8 — F6.

3) D2 — D3. 4) ©. G1 — F3.

3) 2. F8 — C5. 4) D7 — D6.

5) C2 - C3.

5) Rochirt.

6) A2 - A4.

#### Barnm?

Um durch B2 - B4 ben Laufer anzugreifen, und, wenn berfelbe auf B6 geht, durch A4 - A5 ihn zu gewinnen.

Durch welchen Bug macht Schwarz bas Spiel volltommen aleid ?

Durch 6) A7 — A5.

# Beiß.

Schwarz.

- 1) E 2 E 4. · 2) 2. F 1 C 4.

- 1) E7 E5. 2) ©. G8 F6. 3) &. F8 C5.
- 3) D2 D3.
- 4) D7 D5.
- $^{\cdot}4)$  F2 F4, —?
- 5) &. nimmt D5. (Biel beffer ale mit dem Bauer zu nehmen.) 5) S. nimmt L.
- 6) **E 4** nimmt S.
- 6) D. nimmt D5.

7)  $\mathfrak{S}$ . G1 — F3.

#### 2Barnm?

Um nicht den Bauer G2 und beinahe auch den Thurm zu verlieren, den nur die Dame auf F 3 beden tann.

- E 5 nimmt F 4. 7)
- 8) Q. C1 nimmt F4.
- 8) Rochirt.

Schwarz hat ein autes Spiel.

|       | Weiß.                           | Shwarz.                  |
|-------|---------------------------------|--------------------------|
| 1)    | E 2 — E 4.                      | 1) E7 — E5.              |
| 2) &. | $\mathbf{F} 1 - \mathbf{C} 4$ . | 2) S. G8 — F6.           |
| 3)    | F2 — F4.                        | 3) D7 — D5.              |
| 4)    | E4 nimmt D5.                    | 4) E 5 nimmt F 4.        |
| 5)    | D2 - D4.                        | 5) <b>2</b> . C 8 — F 5. |
| υ,    | ~- ~                            | J, 4. J J L J.           |

6) S. G 1 — F 3.

Schwarz fteht beffer.

#### Beif. Schwarz. 1) E 2 — E 4. E7 - E5. 2) Q. F1 — C4. 2) S. G8 — F6. 3) S. G1 — F3. 4) D2 — D3. 3) S. nimmt E4. 4) S. E4 - D6. 5) S. nimmt E 5. 5) S. nimmt L. 6) S. nimmt S.? 6) D7 — D5. 7) ©. C4 — E5.? 8) D3 — D4. 7) %. F8 — D6.? 8) Rochirt. 9) F7 - F6. 9) Rochirt. 10) S. E5 - F3.

#### Das Spiel fteht gleich.

| Weiß.               | Schwarz.         |
|---------------------|------------------|
| 1) E 2 — E 4.       | 1) $E7 - E5$ .   |
| 2) 2. F1 — C4.      | 2) S. G8 — F6.   |
| 3) S. G1 — F3.      | 3) S. nimmt E4.  |
| 4) S. nimmt E 5. —? | 4) D7 — D5.      |
| 5) 2. C4 — B3. —?   | 5) D. D8 — G5.   |
| 6) D. D1 — E2.      | 6) D. nimmt G 2. |

#### Barum nicht lieber ben Springer?

Weil durch D2 - D3 der Springer wiedergewonnen würde.

- 7) \( \mathbb{E}. \) \( \mathbb{H} \) 1 \( -\mathbb{F} \) 1. \( -\mathbb{F} \) 2. \( \mathbb{E} \) 2 \( -\mathbb{B} \) 5 \( \dagger \) (A). 7) 2. C8 — E6.

# Bas bezwedt Beiß burch bicfes Schach?

Er will den Bauer B 7 und dann den Thurm nehmen.

- 8) C7 C6.
- 9) 2. E6 H3. —? 9) D. nimmt B 7. —?

Weiß benkt nicht mehr an den Thurm, sondern will nur bem Matt, das ihm brobt, entgeben. Bie erreicht er bas?

- 10) D. B7 nimmt F7 +. 10) R. E8 D8.?
- 11) 2. B3 C4.
- 11) D5 nimmt &.
- 12) D. F7 nimmt C4.
- 12) D. nimmt T. + u. s. w.

Beiß gieht im 8. Buge beffer und von beiben Seiten erfolgt nun eine meifterhafte Entwidelung.

#### (A) Die 7 Buge bes vorigen Spieles.

- 8) ©. E4 F6. 9) Q. F8 D6. 8) D2 — D3. 9) 2. C1 — F4.
- 10) S. B8 D7.? 10) S. B1 — C3.
- 11) Rochirt (nach C 1). 11) S. D7 nimmt S. 12) L. nimmt S. 12) &. D6 nimmt &.
- 13) D. nimmt L.? 13) C7 - C6.?
- 14) T. F1 G1. 14) D. nimmt F 2.
- 15) D. F 2 H 4. 16) D. H 4 H 6 †. 15) X. D1 — F1.?
- 16) T. nimmt G 7.?
- 17) T. H8 G8. 17) X. G7 — G5.?

Schwarz fteht im Bortheil.

Partie zwischen Schulten und dem berühmten Schachspieler Sorwig.

Beiß - Schulten. Schwarz — Horwitz.

- 1) E7 E5. 2) S. G8 F6. 1) E2 — E4.
- 2) g. F1 G4.
- 3) S. B 1 C 3. 3) B7 — B5. Durch Aufopferung diefes Bauers gewinnt Schwarz zwei Tompi, in benen er zwei Offiziere ine Spiel bringt.

- 4) Der L. nimmt B 5 (nicht aber etwa ber Springer), 4) 2. F8 - C5.
- 5) C7 C6. 5) D2 — D3.?
- 6) 2. B5 C4. 6) D. D8 B6 (2. Tempo).

Birb Beif ben Baner F2 burch G. G1 - H3 beden? Rein, benn Schwarz zoge D7 - D5, und fonnte bann mit dem 2. C 8 den Springer H3 nehmen. Darum:

7) D. D1 — E2. 7) D7 - D5. Dennoch thut Schwarz diesen Zug. Barum?

Um ein Tempo zu gewinnen.

- E4 nimmt D5. 8) Rochirt. 8)
- 9) S. C3 E4. 9) S. nimmt S.
- 10) D3 nimmt S. -?? 10) 2. C5 nimmt F2 +.
- 11) D. nimmt L.? 11) D. B6 - B4 †.
- 12) D. nimmt & C4.
- 12) 2. C1 D2. 13) D. F2 F3. 13) F7 — F5.
- 14) E4 nimmt F5. -- ? 14) Q. nimmt F5.
- 15) D. F3 B3 um zu taufchen, Die fcmarze Dame aber thut noch viel mehr, als von ihr verlangt wird. - - ???
  - 15) D. C4 F1 +.
- 16) R. nimmt Dame.
- 16) 2. F5 D3 † †.
- 17) **£**. F1 E1.
- 17) T. F8 F1 + u. Matt.

Im obigen Lauferspiele haft Du gesehen, wie Schwarz im britten Buge einen Bauer opfert, um einen gewaltigen Angriff ju betommen. Gine folde Anfopferung in ben erften Bugen wird Gambit genannt, und, wenn man es giebt, ohne daß man den Anzug batte - Gambit im Rachzuge ober in der Ruchand. In den folgenden Spielen giebt der Angiebende und zwar im zweiten Buge Gambit. Regelmäßig vertheidiat find die Sambitspiele die lebhafteften und intereffanteften. 1)

2)

Beiß.

jug), daher der Rame.

3) S. G1 — F3.

E2 — E4.

F2 - F4 (Gambit:

1)

2)

3)

Schwarz.

E7 - E5.

E5 nimmt F4.

D7 - D5. Das ift

#### Ronigefpringergambit.

nicht ber rechte Bug, aber einer ber flügsten, wenn man, mit

| der wahren, aber fehr schwierige                                           |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| nicht vertraut, fich bei Beiten au                                         |               |                        |
| 4) E4 nimmt D5.                                                            |               |                        |
| 5) D2 — D4.                                                                |               | G7 - G5.               |
| 6) C2 — C4.                                                                | 6)            | B7 - B6 (A).           |
| 7) %. F1 — D3.                                                             | •             | •                      |
| Das Spiel                                                                  | Reht gleich   | ).                     |
| Stelle den weißen Laufer von D                                             |               |                        |
| Bauer von B6 auf B7 gurud.                                                 | · ····   -    | - 4004 4004 1.914.000  |
|                                                                            | (A) Det       | 3ug B7 — B6 ift        |
| nicht nach Staunton, ber, von d                                            |               |                        |
| Schwarz ziehen läßt:                                                       | 6)            | C7 — C6.               |
| Ob das gut ist?                                                            | 0,            | 0. 00.                 |
|                                                                            | _\            |                        |
| 7) D5 nimmt C 6.                                                           |               | . nimmt C 6.?          |
| 8) C4 — C5.                                                                | 8) £.         | D6 - C7.               |
| 9) D4 — D5.                                                                | 9) <b>Q</b> . | $C7 - A5 \uparrow .$ ? |
| 10) S. B 1 — C 3.                                                          | 10) &.        | nimmt S. †.            |
| 11) B2 nimmt L.                                                            |               |                        |
| Schwarz steht schlecht und bei andern Zügen, die er thut,<br>nicht besser. |               |                        |
|                                                                            |               |                        |
| Schwarz zieht klug wie oben.                                               |               |                        |
| Beiß.                                                                      |               | Shwarz.                |
| 1) E 2 — E 4.                                                              | 1)            | E7 — E5.               |
| 2) F2 — F4.                                                                | 2)            | E 5 nimmt F 4.         |
| 3) S. G1 — F3.                                                             | 3)            | F7 — F5.               |

| 4) E 4 nimmt F 5. —?     | 4)        | D7 - D5.           |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| 5) D2 — D4.              | -         |                    |
|                          |           | G8 — F6.           |
|                          | •         |                    |
| Das Spiel steh           | t gleich) | •                  |
|                          |           | •                  |
|                          |           |                    |
| Schwarz zieht im 3. Zu   | ge D7     | D6.                |
| Weiß.                    |           | Schwarz.           |
| 1) E 2 — E 4.            | 1)        | E7 — E5.           |
| 2) F 2 — F 4.            | 2)        | E5 nimmt F4.       |
| 3) S. G 1 — F 3.         | 3)        | D7 - D6.           |
| 4) 2. F1 — C4.           |           | C 8 — E 6.         |
| 5) L. nimmt L.           | 5)        | F7 nimmt Q.        |
| 6) D2 — D4.              | 5         | G7 - G5.           |
| 7) H2 — H4.              | •         | F8 — H6.           |
| 8) H4 nimmf G5.          |           |                    |
| 9) G2 — G3 gewinnt bei   |           |                    |
| geopferten Bauer wieder. | ******    | Haten Citating vin |
| geopfetten Sauet weevet. |           | •                  |
|                          | -         |                    |
| Schwarz zieht im 4. Zug  | e hen (   | auf GA             |
|                          | e ven i   |                    |
| Beiß.                    | 4)        | Schwarz.           |
|                          |           | E7 — E5.           |
| 2) F2 — F4.              | 2)        | E5 nimmt F4.       |
| 3) S. G 1 — F 3.         | 3)        | D7 - D6.           |
|                          |           |                    |

3) ©. G1 — F3.
4) Q. F1 — C4.
5) D2 — D4.
6) D. nimmt Q.
7) H2 — H4.
8) H4 nimmt Q5.
9) D. F3 — H5 †.
3) D7 — D6.
4) Q. C8 — G4.
5) Q. nimmt ©. F3.
6) G7 — G5.?
7) F7 — F6.
8) F6 nimmt Q5.
9) D. F3 — H5 †.
9) R. E8 — D7.?

9) D. F3 — H5 †.
10) D. H5 — H3 †.
50 nimmt L. C4 den S.

9) R. E8 — D7.?
Seht der R. zurück auf E8,

Um mit der Dame auf E 6 + zu geben und den Thurm zu gewinnen, der den Laufer genommen hat. Zieht aber Schwarz:
10) R. D7 — C 6.

Bie macht Beiß in vier Zugen Ratt?

- 11) Q. C4 D5 †.
- 11) R. C6 B6 (B5).
- 12) D. H3 B3 †.
- 12) R. B6 A5 (A6). 13) R. A5 — A6.
- 13) 2. C1 D2 †.
- 14) D. nimmt B7 + und Matt.

Schwarz zieht im 3. Zuge den L. auf E 7.

Beif. Schwarz. 1) E2 - E4. 1) E7 - E5. 2) F2 — F4. 2) E 5 mimmt F 4. 3) S. G1 - F3. 3) 2. F8 — E7. 4) 2. F1 — C4. 5) R. E1 — F1. 4) 2. E7 — H4 †. 5) S. G8 — H6. 6) D2 — D4. 6) S. H6 — G4. 7) D. D1 — E2. 7) S. G4 — F2. 8) S. nimmt Thurm.? 8) S. nimmt Laufer. 9) S. H4 — F3. 9) S. H1 — G3 †.

9) 6. H4 — F3. 9) 6. H1 — G3 7. 10) H2 nimmt G3.?

11) L. C1 — F4, und Beiß steht offenbar im Bortheil.

Schwarz thut einen Bug, der zum Siege führen tann.

Beif. Schwarz. 1) E2 - E4. 1) E7 — E5. F2 - F4. 2) 2) E 5 nimmt F 4. 3) S. G1 — F3. G7 - G5. Das 3) ift der rechte Aug. 4) g. F1 — C4. 4) F7 - F6.

aber zieht ein Anfänger, ber nur von dem vorangehenden Bertheidigungezug gehört hat. - ?

5) S. nimmt G 5.

5) F6 nimmt S.

### Bie macht Beiß in vier Zügen Ratt?

- 6) D. D1 H5 †.
  7) D. H5 F7 †.
  - 6) **R.** E8 E7. 7) **R.** E7 D6.

- 8) D. F7 D5 †.
- 8) R. D6 E7.
- 9) D. D5 E5 + und Matt.

In den folgenden funf Spielen opfert Beiß nicht nur einen Bauer, sondern auch einen Offizier. Schwarz vertheidigt sich ritterlich, wenn auch nicht meisterhaft.

#### Beiß. Schwarz. 1) $\mathbf{E} \mathbf{2} - \mathbf{E} \mathbf{4}$ . 1) E7 - E5.2) F2 — F4. 3) S. G1 — F3. E 5 nimmt F 4. 2) 3) G7 - G5. 4) 2. F1 - C4. G5 - G4. 4) 5) Rochirt, konnte auch eben so gut D2 - D4 ziehen oder 6. F3 — E5. 5) G4 nimmt S. 6) D. nimmt F 3 (am beften). 6) D. D8 — F6. 7) E4 - E5.7) D. nimmt E 5. 8) 2. F8 — H6. 9) S. G8 — E7. 10) S. B8 — C6. 8) D2 - D3. 9) 2. C 1 — D 2. 10) S. B 1 — C 3.? 11) T. A1 — E1. 11) D. E5 — C5 †. 12) R. G1 — H1. 12) S. C6 — D4.? 13) T. nimmt S. E7 †. 13) R. nimmt T.? 14) S. C3 — D5 †. 14) R. E7 — D8.? 15) D. F3 — H5.? 15) D. C 5 — F 8. 16) D. H5 - H4 †. 16) F7 — F6. 17) &. nimmt F4. 17) &. nimmt &. 18) T. nimmt L. 18) S. D4 — C 6. 19) T. nimmt F 6. 19) D. F8 — E8.

20) T. F6 - F8 + aufg.

21) D. nimmt S. + und Matt.

20) S. C 6 — E 7.

#### Partie zwischen Staunton und R. R.

| Beiß — Staunton.         | Schwarz — N. N.          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) E 2 — E 4.            | 1) E 7 — E 5.            |
| 2) F 2 — F 4.            | 2) E 5 nimmt F 4.        |
| 3) S. G1 — F3.           | 3) $G7 - G5$ .           |
| 4) 2. F1 — C4.           | 4) $G5 - G4$ .           |
| 5) Rochirt.              | 5) G4 nimmt S.           |
| 6) D. nimmt F 3.         | 6) D. D8 — F6.           |
| 7) E4 — E5.              | 7) D. nimmt E 5.         |
| 8) D2 — D3.              | 8) 2. F8 — H6.           |
| 9) S. B 1 — C 3.         | 9) C7 — C6.              |
| 10) L. nimmt F 4.        | 10) D. E 5 — D4 †.       |
| 11) <b>R</b> . G1 — H1.  | 11) & nimmt & F 4. — ??  |
| 12) X. A 1 — E 1 †.      | 12) S. G8 — E7.          |
| 13) X. E 1 — E 4.        | 13) D. D4 — G7.          |
| 14) D. nimmt L.?         | 14) D7 — D5.             |
| 15) L. nimmt D5.         | 15) C6 nimmt <b>L</b> .? |
| 16) T. nimmt S. 7.       | 16) K. nimmt T.?         |
| 17) S. nimmt D5 †.       | 17) R. E7 — E6.?         |
| 18) D. F4 — E4 †.        | 18) R. E 6 — D7.         |
| 19) <b>D.</b> E4 — E7 †. | 19) R. D7 — C6.          |
| 20) D. E 7 — C 7 †.      | 20) K. nimmt S.?         |
| 21) C 2 — C 4 †.         | 21) R. D5 — D4.          |
| 22) D. C7 — D6 †.        | 22) R. D4 — E3.          |
| 23) D. D6 — F4 †.        | 23) K. nimmt D3.??       |
| 24) T. F1 — D1 † und in  | n nächsten Zuge Matt.    |

# Partie. Staunton giebt den Damenthurm vor (der Thurm A1 ift vom Brete zu nehmen).

| Weiß — Staunton.                 | Schwarz — N. N.              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) $E2 - E4$ .                   | 1) E 7 — E 5.                |
| 2) $F2 - F4$ .                   | 2) E 5 nimmt F 4.            |
| 3) S. G1 — F3.                   | 3) G7 — G5.                  |
| $A)$ $R$ $F1 \longrightarrow C4$ | $4)  G5 \longrightarrow G4.$ |

| 5) 2. nimmt F7 †.          | 5) <b>R.</b> nimmt L.?           |
|----------------------------|----------------------------------|
| 6) S. F3 — E5 †.           | 6) R. F7 — E8.                   |
| 7) D. nimmt G4.?           | 7) S. G8 — F6.                   |
| 8) D. nimmt F4.            | 8) D7 — D6.                      |
| 9) ©. E 5 — F 3.           | 9) S. B 8 — C 6.                 |
| 10) D2 — D4.               | 10) D. D8 — E7.?                 |
| 11) Rochirt.               | 11) 2. C8 — D7.?                 |
| 12) E4 — E5.               | 12) D6 nimmt E5.                 |
| 13) D4 nimmt E5.           | 13) S. F 6 — D5.                 |
| 14) D. F4 — E4.            | 14) &. D7 — E6.                  |
| 15) <b>2</b> . C 1 — G 5.? | 15) D. E7 — C5 †.                |
| 16) R. G1 — H1.            | 16) S. C 6 — B 4.                |
| 17) C 2 — C 4.             | 17) S. D5 — B6.                  |
| 18) B 2 — B 3.             | 18) <b>2</b> . F8 — E7.          |
| 19) S. F3 — D4.            | 19) <b>2</b> . <b>E</b> 6 — G 8. |
| 20) & nimmt & E 7.         | 20) D. nimmt L.                  |
| 21) S. D4 — F5.            | 21) D. E7 — D7.                  |
|                            |                                  |

Staunton giebt den Damenthurm vor. Der Thurm A 1 ift vom Brete zu nehmen.

```
Beiß - Staunton.
                               Schwarz — N. N.
                             1) E7 — E5.
     E2 - E4.
 1)
 2) F2 — F4.
                            2) E 5 nimmt F 4.
 3) S. G1 — F3.
                            3) G7 — G5.
4) 2. F1 — C4.
5) D2 — D4.
                            4)
                                G5 - G4.
                            5) G4 nimmt S.
                            6) F3 nimmt G2. Biel
 6) Rochirt.
beffer war: D7 - D5, auf welchen Bug der Laufer C8 auf
G 4 geben konnte. Der schwarze Bauer auf G 2 fcutt den
```

7) L. C4 nimmt F7 +. 7) R. nimmt Laufer. —?

weißen König vor Angriffen. -?

22) D. E4 — H4.

23) D. H4 - F6 und gewinnt.

- 8) Thurm nimmt F4 †. 8) S. G8 F6. —?

22) X. A8 — D8.?

| 9) <b>E4</b> — <b>E</b> 5. | 9) <b>R</b> . <b>F</b> 7. — <b>G</b> 8. |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 10) E 5 nimmt S.           | 10) $D7 - D5$ .                         |
| 11) D. D1 — H5.            | 11) S. B8 — C 6. —!                     |
| 12) <b>3</b> . F4 — F2.    | Schwarz giebt die Partie auf.           |

Staunton giebt den Damenthurm vor. (Der Thurm A 1 ift vom Brete zu nehmen.)

```
Beiß - Staunton.
                                Schwarz — N. N.
 1) E 2 - E 4.
                                    \mathbf{E7} - \mathbf{E5}.
                               1)
 2) F2 — F4.
                               2) E 5 nimmt F 4.
 3) S. G1 — F3.
4) L. F1 — C4.
                                   G7 - G5.
                               3)
                                   G5 - G4.
                               4)
                               5) G4 nimmt S.
 5) D2 — D4.
                               6) 2. F8 - H6. Bieht
 6) D. nimmt F 3.
Die Dame auf F6, um den Bauer zu deden, fo folgt E4 - E5.
 7) Rochirt.
                               7) D7 — D5.?
                              8) C 7 — C 6 (um dann
 8) Laufer nimmt D5.
2. C 8 — E 6 zu ziehen, ohne den Bauer B 7 und den Thurm
au verlieren).?
 9) 2. nimmt F7 +.
                              9) R. nimmt L.
10) 2. nimmt F4.
                             10) & nimmt & F4.
11) D. nimmt L. +.
                             11) S. G8 — F6.?
12) E4 — E5.
                             12) S. B8 — D7.?
13) S. B1 — C3.
                             13) T. H8 — E8.
                             14) R. F7 — G8.
15) R. G8 — H8.?
14) S. C3 — E4.
15) E5 nimmt S.
16) F6 — F7.
                             16) T. E8 - F8. -?
                             17) D. D8 — E7. —?
18) S. D7 — F6. —?
17) D. F4 — H6.
18) S. E4 - G5.
19) T. nimmt S. und gewinnt, benn giebt die fcwarze Dame
```

auf E 3 und E 1 +, fo gieht der Thurm gurud.

#### Laufergambit.

| Beiß.                                | Schwarz.                            |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1) $E2 - E4$ .                       | 1) E 7 — E 5.                       |  |
| 2) F 2 — F 4.                        | 2) E 5 nimmt F 4.                   |  |
| 3) 2. F1 — C4.                       | 3) D. D8 — H4 †.                    |  |
| 4) R. E1 — F1. 238                   | iß kann zwar nicht mehr rochiren,   |  |
| aber au                              | andere Beise sein Spiel entwickeln. |  |
|                                      | 4) S. G8 — F6.                      |  |
| 5) S. G 1 — F 3.                     | 5) D. H4 — H5.                      |  |
| 6) H2 — H4.                          | 6) G7 — G5.                         |  |
|                                      | 7) H7 — H6.                         |  |
| 8) E4 — E5.                          | 8) S. F 6 — G 8. Geht               |  |
| der S. auf G4, s                     | o zieht Weiß R. F1 — G1, um         |  |
| dann mit dem Ba                      | uer H4 den Bauer G5 zu nehmen.      |  |
| 9) <b>2</b> . C 3 — E 2.             | 9) $G5 - G4$ .                      |  |
| 10) S. F3 — H2.                      | 10) D. nimmt H4.                    |  |
| 11) D2 — D4.                         |                                     |  |
| Beiß steht im Bortheil.              |                                     |  |
|                                      | ,                                   |  |
| -                                    |                                     |  |
| Partie zwischen D. Berigal und R. A. |                                     |  |
| Beiß — Perigal.                      | Schwarz — N. N.                     |  |

#### 1) E2 - E4. 1) E7 — E5. 2) F2 — F4. 3) 2. F1 — C4. 2) E 5 nimmt F 4. 3) D. D8 — H4 †. 4) R. E1 - F1. 4) G7 - G5. 5) S. B 1 — C 3. 5) & F8 — G7. 6) G2 — G3. 7) **x**. F1 — G2. 6) F4 nimmt G3. 7) L. nimmt S. C3. —? 8) S. G1 - F3. 8) D. H4 — G4. —? 9) 2. C4 nimmt F7 †. -? 9) R. E8 — F8. —? 10) H2 — H3. 10) D. nimmt E 4. 11) D2 nimmt & C3. 11) R. nimmt L. F7. 12) X. H1 — E1. 12) D. E4 — C 6. 13) D. D1 — D4. 13) S. G8 — F6.

| 14) L. nimmt G 5.        | 14) T. H8 — E8.   |
|--------------------------|-------------------|
| 15) T. nimmt T.          | 15) S. nimmt T.   |
| 16) D. D4 — F4 †.        | 16) S. E8 — F6.?  |
| 17) R. nimmt G3.         | 17) D. C6 — D6.   |
| 18) S. F3 — E5 †.        | 18) R. F7 — G7.?  |
| 19) 2. G5 — H6 †.        | 19) R. G7 — G8.?? |
| 20) D. auf G5 + und danr | auf G7 Matt.      |

In der folgenden Bartie giebt Schwarz ebenfalls im 3. Zuge †, gewinnt aber, denn ein berühmter Schachspieler Frankreichs,

De la Bourdonnais, führte die fcmarzen Steine. Beifi. Schwarz. E2 - E4. E7 - E5. 2) F2 — F4. 3) 2. F1 — C4. 2) E 5 nimmt F 4. 3) D. D'8 — H4 †. 4) R. E1 — F1. 4) D7 — D6. 5) D2 — D4. 5) 2. C8 — G4. 6) D. D1 — D3. 6) S. B8 — C6. 7) & nimmt F7 +. 7) R. nimmt L.? 8) D. D3 — B3 †.? 8) R. F7 - G6. 9) D. nimmt B7.? 9) S. nimmt D4. 10) ©. G8 — F6. 11) F4 — F3. 10) D. nimmt T. —? 11) S. B1 — A3. 12) G2 - G3. 12) & G4 — H3 †. 13) R. F1 — E1. 14) L. C1 — E3. — —? 13) D. H4 - G4. 14) D6 - D5. vortrefflicher Bug; denn Beiß tann bas Borbringen bieses Bauers nicht hindern, sondern muß mit ber Dame ziehen. Barum? Beil sonft dieselbe durch 2. F8 - B4 + verloren geht.

> 15) ©. D4 — Ç6. 16) D5 — D4.

> > 17) D. G4 nimmt E4 †. 18) F3 — F2.

15) D. nimmt A7.

16) D. nimmt C7. 17) L. E3 — D2. 18) R. E1 — D1.

| 19) S. nimmt L. H 3.            | 19) D. E4 — F3 †.                        |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|--|
| 20) R. D1 — C1.                 | 20) D. nimmt Thurm +.                    |  |
| 21) S. H3 — G1.                 | 21) D. nimmt S. +.                       |  |
| 22) 2. D2 — E1.                 | 22) D. nimmt & + u. Matt.                |  |
| ·                               | <del></del> (                            |  |
| Schwarz giebt nicht im 3.       | Zuge mit der Dame +.                     |  |
| Partie zwischen R. R            | . und Staunton.                          |  |
| Weiß — N. N.                    | Schwarz — Staunton.                      |  |
| 1) E 2 — E 4.                   | 1) $E7 - E5$ .                           |  |
| 2) F2 — F4.                     | 2) E 5 nimmt F 4.                        |  |
| 3) 2. F1 — C4.                  | 3) D7 — D5. (Ein                         |  |
|                                 | Gegengambit.)                            |  |
| 4) E4 nimmt D5.                 | 4) S. G8 — F6.                           |  |
| 5) D. D1 — F3.                  | 5) 2. F8 — D6.                           |  |
| 6) H2 — H3.                     | 6) Rochirt.                              |  |
| 7) C2 — C3.                     | 7) C 7 — C 6.                            |  |
| 8) D5 nimmt C6.                 | 8) S. B 8 nimmt C 6.                     |  |
| 9) D2 — D4.                     | 9) S. F-6 — E4.                          |  |
| 10) 2. C 1 nimmt F 4.           | 10) D. D8 — H4 †.                        |  |
| 11) $G2 - G3$ .                 | 11) S. E4 nimmt G3.                      |  |
| 12) & F4 nimmt & D6.            | 12)S. G3 nimmt T. † aufgd.               |  |
| 13) <b>S</b> . E 1 — F·1.       | 13) &. C8 — E6.?                         |  |
| 14) <b>2</b> . C4 — D3.         | 14) X. A8 — D8.                          |  |
|                                 | Beiß nimmt nicht mit dem                 |  |
|                                 | den Laufer auf C7 gehen, daß             |  |
|                                 | ne gedeckt werde, die sogleich           |  |
| angegriffen wird.               | 15) 2. E6 — D5.                          |  |
| 16) D. F3 — F4.                 | 16) D. H4 — H5.                          |  |
| 17) S. B1 — D2.                 | 17) S. C 6 — E 7.                        |  |
| 18) · C3 — C4.?                 | 18) S. E 7 — G 6.                        |  |
| 19) D. F4 — G4.                 | 19) D. H5 — H6.                          |  |
| 20) X. A 1 — D 1.               | 20) D. H6 — E 3.?<br>21) 2. D5 — G2 †.   |  |
| 21) D. G4 — F 5.?               | 21) $\mathfrak{L}$ . D5 — G2 $\dagger$ . |  |
| 22) K. nimmt L.                 | 22) S. G6 — H4 †.                        |  |
| Gewinnt die Dame und das Spiel. |                                          |  |

#### Bartie zwifchen Rieferigth und Devind.

| 1)     | E2 E4.                          | 1) E7 — E5.                  |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
|        |                                 | 2) E 5 nimmt F 4.            |
| 3) Q.  | $\mathbf{F1} - \mathbf{C4}$ .   | 3) B7 — B5, auch             |
|        | ein Gegengambit und             | Lieblingezug von Rieferigty. |
| 4) &.  | C4 nimmt B5.                    | 4) D. D8 — H4 †.             |
|        | $\mathbf{E} 1 - \mathbf{F} 1$ . |                              |
| 6) S.  | B1 — C3.                        | 6) 2. F8 — B4.               |
| 7) D.  | D1 — F 3.?                      | 7) F7 — F5.                  |
| 8)     | D2 — D3.                        | 8) L. B4 nimmt S. C3.        |
| 9)     | B2 nimmt &.                     | 9) F5 nimmt E4.              |
| 10)    | D3 nimmt E4.                    | 10) S. G8 — F6.              |
| 11) Q. | B 5 — D 3.                      | 11) Rochirt.                 |
| 12) E. | C 1 — A 3.                      | 12) D7 — D6.                 |
| 13) L. | D3 — C4 †.                      | 13) R. G8 — H8.              |
| 14) &. | C4 — D5.                        | 14) S. F6 nimmt &. D5.       |
| 15)    | E4 nimmt S.                     | 15) S. B 8 - D 7.            |
| 16)    | C 3 — C 4.                      | 16) S. D7 — E 5.             |
| 17) D. | F.3 — C 3.?                     | 17) F4 — F3.                 |
| 18)    | $\mathbf{G2} - \mathbf{G3.3}$   | 18) D. H.4 nimmt C 4 +.      |
| 19) D. | nimmt D.                        | 19) S. nimmt D. C4.          |
| 20) &. | A3 — B4.                        | 20) C 7 — C 6.               |
| 21) S. | G1 — H3.                        | 21) C 6 nimmt D 5.           |

### Schwarz gewinnt.

#### Damengambit.

Bon allen Spieleröffnungen ift dieses Gambit die sicherste und beste Eröffnung. Bei keiner pflegt der schwächere Spieler gegen den stärkeren so lange sich zu halten, als bei dieser. Der verlorene Bauer wird wieder gewonnen.

| 1) | D2 - D4.                        | 1) | D7 — D5.       |
|----|---------------------------------|----|----------------|
| 2) | C 2 - C 4.                      | 2) | D5 nimmt C4.   |
| 3) | $\mathbf{E} 2 - \mathbf{E} 3$ . | 3) | B7 - B5. Diefe |
|    | <b>△</b>                        |    |                |

Deckung ift beim Damengambit unrichtig.

- 4) A2 A4. 4) C7 — C6. 5) A4 nimmt B5. 5) C6 nimmt B5.—?
- 6) D. D1 F3 gewinnt einen Offizier und mit Leichtigkeit
- das Spiel.

#### Schwarz zieht im 4. Zuge den Laufer.

- 1) D2 D4. 1) D7 - D5.
- 2) D5 nimmt C4. 2) C2 - C4.
- 3) B7 B5. 4) 2. C8 D7. 3) E 2 — E 3. 4) A 2 — A 4.
- 5) A4 nimmt B5. 5) &. D7 nimmt B5 —?
- 6) D. D.8 D5. 6) B2 - B3.
- 7) B3 nimmt C4, 7) 2. nimmt C4.?
- 8) D. D1 A4 + gewinnt den Laufer.

### Schwarz fieht ein, daß der Bauer C4 nicht zu beden ift.

- 2) D5 nimmt C4. 2) C2 - C4.
- 3) E2 E3. 3) C7 C5.
- 4) &. nimmt C4. 4) C 5 nimmt D4.
- 5) S. B8 C6. 5) E 3 nimmt D 4.
- 6) E7 E5. 6) S. G1 — E2.
- 7) 2. C1 E3. 7) E 5 nimmt D4.
- 8) S. nimmt S. 8) S. nimmt D4.
- 9) D. D8 E7 †. 9) L. nimmt S.
- 10) D. E7 B4 †. 10) Q. C4 — E2.
- 11) D. nimmt D. †. 12) S. G8 E7. 11) D. D1 — D2.
- 12) S. G8 E7. 12) S. nimmt Dame.

Beiß ftebt beffer.

#### Beiß zieht im 3. Zuge E 2 - E 4.

| 1) D2 — D4.              | 1) D7 — D5.                |
|--------------------------|----------------------------|
| 2) C 2 — C 4.            | 2) D5 nimmt C4.            |
| 3) E 2 — E 4.            | 3) F7 — F5.                |
| 4) E4 — E5.              | 4) 2. C8 — E6.             |
| 5) S. B 1 — A 3.         | 5) S. B 8 — C 6.           |
| 6) <b>2</b> . C 1 — E 3. | 6) S. C 6 — A 5.           |
| 7) D. D1 — A4 †.         | 7) C 7 — C 6.              |
| 8) %. E 3 — D 2.?        | 8) D. D8 nimmt D4.         |
| 9) D. nimmt S. A5.       | 9) D. nimmt B 2.           |
| 10) <b>2</b> . D2 — C3.  | 10) D. B2 — B6.            |
| 11) D. nimmt Dame.       | 11) A7 nimmt D.            |
| 12) S. A3 nimmt C4.      | 12) B6 — B5.               |
| 13) S. C 4 — E 3.        | 13) F5 — F4.               |
| 14) S. E 3 — C 2.        | 14) T. A8 nimmt A2.        |
| 15) 2. F1 — D3.          | 15) T. nimmt T. <b>†</b> . |
| 16) L. C3 nimmt T.       |                            |

#### Beiß fteht im Bortbeil.

Bergiß nicht, willst Du nicht Alles vergeffen, zu wiederholen. Ein Spiel, das man im Gedächtniß hat, nüht mehr, als hundert, die man nur nachgespielt. Erst nach diesen Biederholungen gehe zu den solgenden Partien über, die, je mehr Dein Auge sieht, desto mehr Dich entzucken werden.

#### Mc. Connell. Paul Morphy.

|    | <b>277.</b> 041 | # ······ = · · · · · · · · · · · · · · · |
|----|-----------------|------------------------------------------|
|    | Beiß.           | Schwarz.                                 |
| 1) | E2 — E4.        | 1) E 7 — E 6                             |
|    |                 | "Französ. Eröffnung."                    |
| 2) | D2 - D4.        | 2) D7 — D5.                              |
| 3) | E4 - E5.        | 3) C7 — C5.                              |
| 4) | C 2 - C 3.      | 4) S. B8 — C6.                           |

| 5) F 2 — F 4.     | 5) D. D8 — B6.          |
|-------------------|-------------------------|
| 6) S. G1 — F3.    | 6) <b>2</b> . C 8 — D7. |
| 7) A2 — A3.       | 7) <b>S.</b> G8 — H6.   |
| 8) B2 — B4.       | 8) C 5 nimmt D4.        |
| 9) C 3 nimmt D4.  | 9) <b>3</b> . A8 — C8.  |
| 10) 2. C 1 — B 2. | 10) S. H6 — F5.         |
| 11) D. D1 — D3.?  | 11) 2. F8 nimmt B4 †.   |
| 12) A3 nimmt B4.  | 12) S. C 6 nimmt B 4.   |
| 13) D. D3 D2.?    | 13) X. C8 — C2.         |
| 14) 9 D2 - D1     | 14) S F5 — E3           |

Beiß verliert die Dame und das Spiel.

## Baul Morphy giebt den Damenspringer vor. Der S. B1 ift vom Brete ju nehmen.

| Beiß — P. Morphy.        | Schwarz — h.                          |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) E 2 — E 4.            | 1) E7 — E5.                           |
| 2) S. G1 — F3.           | 2) S. B8 — C6.                        |
| 3) 2. F1 — C4.           | 3) 2. F8 — C5.                        |
| 4) $B2 - B4$ .           | 4) L. nimmt B4.                       |
| ("Evansgambit")          |                                       |
| 5) C 2 — C 3.            | 5) <b>2</b> . <b>B4</b> — <b>C</b> 5. |
| 6) Rochirt.              | 6) S. G8 — F6.                        |
| 7) D2 — D4.              | 7) E 5 nimmt D4.                      |
| 8). C 3 nimmt D4.        | 8) <b>2</b> . C 5 — B 6.              |
| 9) <b>2</b> . C 1 — A 3. | 9) D7 — D6.                           |
| 10) E4 — E5.             | 10) S. F6 — E4.                       |
| 11) <b>%</b> . F1 — E1.  | 11) D6 — D5.                          |
| 12) <b>2</b> . C4 — B5.  | 12) <b>2</b> . C8 — G4.               |
| 13) X. A 1 — C 1.        | 13) D. D8 — D7.                       |
| 14) D. D1 — A4.          | 14) L. G4 nimmt S. F3.?               |
| 15) X. C 1 nimmt C 6.    | 15) Rochirt nach C8.                  |
| 16) E5 — E6.             | 16) F7 nimmt E6.                      |
|                          |                                       |

#### Barum opfert Beiß biefen Baner?

Damit die schwarze Dame im folgenden Zuge nicht auf G4 ziebe.

17) T. C6 nimmt &. B6 und gewinnt.

Meif \_ Marnhy

#### Evansgambit.

| weiß — weithib.           | Schwarf — Banchion.                   |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1) $E2 - E4$ .            |                                       |
| 2) S. G1 — F3.            | 2) S. B 8 — C 6.                      |
| 3) 2. F1 — C4.            | 3) 2. F8 — C5.                        |
| 4) B2 — B4.               | 4) L. nimmt B 4.                      |
| 5) C 2 — C 3.             | 5) Q. B4 — C5.                        |
| 6) Rochirt.               | 6) D7 D6.                             |
| 7) D2 — D4.               | 7) E 5 nimmt. D 4.                    |
| 8) C 3 nimmt D 4.         | 8) 2. C 5 — B 6.                      |
| 9) S. B 1 — C 3.          | 9) S. G8 — F6.                        |
| 10) E4 — E5.              | 10) D6 nimmt E 5.                     |
| 11) 2. C1 — A3.           | 11) 2. C8 — G4.                       |
| 12) D. D1 — B3.           | 12) <b>2</b> . G4 — H5.               |
| 13) D4 nimmt E5.          | 13) S. F 6 — G 4.                     |
| 14) <b>3</b> . A 1 — D 1. | 14) D. D8 — C8.                       |
| 15) E 5 — E 6.            | 15) F 7 — F 6.                        |
| 16) D. B3 — B5.           | 16) Q. H5 — G6. —?                    |
| 17) 2. C4 — D5 und        | Beiß muß gewinnen, indem er den       |
| S. C6 nimmt.              |                                       |
| •                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

#### Weiß — Morphy. Schwarz - Bergog von Braunichmeig und Graf Nouerd.

- 1) **E 2** · **E 4**. · · .
- 2) ©. G 1 F 3. 3) D2 D4.
- 4) D4 nimmt E5.
- 5) D. nimmt L.

- - 1) E7 E5.

  - 2) D7 D6. 3) 2. C8 G4.
  - 4) 2. G4 nimmt S. F3.
  - 5) D6 nimmt E5.

| •                                     |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 6) 2. F1 — C4.<br>7) D. F3 — B3.      | 6) ©. G8 — F6.<br>7) D. D8 — E7.       |
| 8) ©. B1 — C3.                        | 8) C7 — C6.                            |
| 9) L. C1 — G5.<br>10) S. C3 nimmt B5. | 9) B 7 — B 5. ?<br>10) C 6 nimmt S.    |
| 11) <b>L.</b> nimmt B5 <b>†</b> .     | 11) S. B 8 — D7.?                      |
| 12) Rochirt nach C 1.                 | 11) S. B 8 — D7. 9<br>12) T. A 8 — D8. |
| 13) <b>T.</b> DI nimmt D7.            | 13) T. nimmt T. D7.                    |
| 14) <b>T</b> . H1 — D1.               | 14) D. E7 — E6.                        |
| 15) L. nimmt T. D7.                   | 15) S. F 6 nimmt L.                    |
| 16) D. B3 — B8 †.                     | 16) S. nimmt Dame.                     |
| 17) T. D1 — D8 † und Ma               | 10) S. Kimini Zuinc.                   |
| 1., 2. D1 D0   unt 2tu                | •••                                    |
| Sicilianische                         | Eröffnung.                             |
| Weiß — P. Morphy.                     | Schwarz — Journoud.                    |
| 1) E 2 — E 4.                         | 1) C 7 — C 5 (nicht E).                |
| 2) D2 — D4.                           | 2) C 5 nimmt D4.                       |
| 3) S. G1 — F3.                        | 3) E 7 — E 5.                          |
| 4) 2. F1 — C4.                        | 4) Q. F8 — E7.                         |
| Warum nimmt ber S. nicht              |                                        |
|                                       | auf A5 + bietend den S.                |
| gewinnt.                              |                                        |
| 5) $C2 - C3$ .                        | 5) D7 — D6.                            |
| 6) D. D1 — B3.                        | 6) D4 nimmt C3.                        |
| 7) 2. C4 nimmt F7 +.                  | 7) R. E8 — F8.                         |
| 8) S. B 1 nimmt C 3.                  | 8) ©. B 8 — C 6.                       |
| 9) L. F7 nimmt S. G8.                 | 9) T. nimmt L.                         |
| 10) Rochirt.                          | 10) D. D8 — E8.                        |
| 11) S. F3 — G5.                       | 11) L. nimmt S.                        |
| 12) &. C 1 nimmt &.                   | 12) <b>2</b> . C 8 — E 6.              |
| 13) S. C 3 — D 5.                     | 13) H7 — H6.                           |
| 14) $F2 - F4$ .                       | 14) D. E 8 — D7.                       |

15) F 4 nimmt E 5 + aufg. 15) R. F 8 — E 8.

16) D. nimmt S.

16) S. D5 — C7 †.

17) D. nimmt &. E 6 + und gewinnt.

#### Sicilianifche Eröffnung.

| •                                     |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Beiß — P. Morphy.                     | Schwarz — A. Anderssen.        |
| 1) E 2 — E 4.                         | 1) C 7 — C 5.                  |
| 2) S. G 1 — F 3.                      | 2) S. B 8 — C 6.               |
| 3) D2 — D4.                           | 3) C 5 nimmt D4.               |
| 4) S. F3 nimmt D4.                    | 4) E 7 — E 6.                  |
| 5) S. D4 — B 5.                       | 5) D7 — D6. Das                |
| . mi                                  | t Beiß nicht auf D6 + gebe und |
| ein                                   | e fehr gute Stellung bekomme.  |
| 6) 2. C1 — F4.                        | 6) E 6 — E 5.                  |
| 7) <b>2</b> . <b>F4</b> — <b>E</b> 3. | 7) <b>F</b> 7 — <b>F</b> 5.    |
| 8) S. B 1 — C 3.                      | 8) F5 — F4.                    |
| Beiß läßt fich den Laufer             | nehmen, um auf die glänzendste |
| Beise das Spiel zu gewinnen.          | •                              |
| 9) S. C 3 — D 5.                      | 9) F4 nimmt L. E3.             |
| 10) S. B 5 — C 7 †.                   | 10) <b>S</b> . E 8 — F 7.      |
| 11) D. D1 — F3 †.                     | 11) S. G8 — F6.                |
| 12) 2. F1 — C4.                       | 12) S. C 6 — D4.               |
| 13) S. D5 n. S. F6 + auf              | g. 13) D6 — D5.                |
| 14) L. nimmt D5 †.                    | 14) R. F7 — G6.                |
| 15) D. F3 — H5 †.                     | 15) R. G6 nimmt S. F6.         |
| 16) F 2 nimmt E 3.                    | 16) S. D4 nimmt C2 ‡.          |
| 17) R. F1 — E2.                       | Aufgegeben.                    |
|                                       |                                |

Setze den schwarzen S. zurück auf D4, den schwarzen Bauer auf E3, den weißen König auf E1 und den Bauer auf F2.

hatte nicht Beiß bei diefer Stellung noch einen andern vortrefflichen Bug? Bir wollen feben.

16) S. F7 — E8 †. 16) Schwarz nimmt mit ber Dame ben Springer, um nicht Matt zu fein.

17) D. H5 nimmt Dame E 8. 17) L. F 8 — B 4 †. Darauf nimmt T. H8 die Dame und Schwarz steht beffer.

# Springergambit.

| Weiß — Morphy.                                                                                                                                       | Schwarz — A. Meek.                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) E 2 — E 4.                                                                                                                                        | 1) E 7 — E 5.                                                                                                                                 |
| 2) F 2 — F 4.                                                                                                                                        | 2) E 5 nimmt F 4.                                                                                                                             |
| 3) S. G 1 — F 3.                                                                                                                                     | 3) $G.7 - G.5$ .                                                                                                                              |
| 4) 2. F1 — C4.                                                                                                                                       | 4) 2. F8 — G7.                                                                                                                                |
| 5) H2 — H4.                                                                                                                                          | 5) G5 — G4.                                                                                                                                   |
| 6) S. F3 — G5.                                                                                                                                       | 6) S. G8 — H6.                                                                                                                                |
| 7) D2 — D4.                                                                                                                                          | 7) F7 F6.                                                                                                                                     |
| 8) 2. C1 nimmt F4.                                                                                                                                   | 8) F 6 nimmt S. G5.                                                                                                                           |
| 9) <b>2. F4</b> nimmt G5.                                                                                                                            | 9) Q. G7 — F6.                                                                                                                                |
| 10) D. D1 — D2.                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | Springer H6?                                                                                                                                  |
| Warum nimmt & nicht ben (<br>Beil Schwarz mit bem & ber                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                         |
| Warum nimmt 2. nicht ben                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                         |
| Warum nimmt 2. nicht ben                                                                                                                             | n Bauer H 4 nimmt †. 10) L. F 6 nimmt L. G 5.                                                                                                 |
| Warnm nimmt L. nicht ben (<br>Weil Schwarz mit dem L. de<br>11) H4 nimmt L. G5.<br>12) L. C4 nimmt S. F7 †.                                          | n Bauer H 4 nimmt †.  10) L. F 6 nimmt L. G 5.  11) S. H 6 — F 7.  12) R. nimmt L. F 7.                                                       |
| Warnm nimmt L. nicht ben (<br>Weil Schwarz mit dem L. de<br>11) H4 nimmt L. G5.<br>12) L. C4 nimmt S. F7 †.                                          | n Bauer H 4 nimmt †.  10) L. F 6 nimmt L. G 5.  11) S. H 6 — F 7.  12) R. nimmt L. F 7.                                                       |
| Warnm nimmt L. nicht den E. Beil Schwarz mit dem L. der<br>11) H4 nimmt L. G5.<br>12) L. C4 nimmt S. F7 †.<br>13) D. D2 — F4 †.                      | n Bauer H 4 nimmt †.<br>10) L. F 6 nimmt L. G 5.<br>11) S. H 6 — F 7.                                                                         |
| Warnm nimmt L. nicht den E. Beil Schwarz mit dem L. der<br>11) H4 nimmt L. G5.<br>12) L. C4 nimmt S. F7 †.<br>13) D. D2 — F4 †.                      | n Bauer H 4 nimmt †.  10) L. F 6 nimmt L. G 5.  11) S. H 6 — F 7.  12) R. nimmt L. F 7.  13) R. F 7 — G 8.                                    |
| Warnm nimmt L. nicht den E. Weil Schwarz mit dem L. des<br>11) H4 nimmt L. G5.<br>12) L. C4 nimmt S. F7 †.<br>13) D. D2 — F4 †.<br>14) Rochirt.      | n Bauer H 4 nimmt †.  10) L. F 6 nimmt L. G 5.  11) S. H 6 — F 7.  12) R. nimmt L. F 7.  13) R. F 7 — G 8.  14) D. D 8 — E 7.                 |
| Barnu nimmt L. nicht den E. Beil Schwarz mit dem L. der  11) H4 nimmt L. G5. 12) L. C4 nimmt S. F7 †. 13) D. D2 — F4 †. 14) Rochiet. 15) S. B1 — C3. | n Bauer H 4 nimmt †.  10) L. F 6 nimmt L. G 5.  11) S. H 6 — F 7.  12) R. nimmt L. F 7.  13) R. F 7 — G 8.  14) D. D 8 — E 7.  15) C 7 — C 6. |

#### Spanische Bartie.

| Θρα                 | mpye sputne.                   |
|---------------------|--------------------------------|
| Beiß — Paul Morphy. | Schwarz — Ernst Morphy.        |
| 1) $E2 - E4$ .      | 1) E 7 — E 5.                  |
| 2) S. G 1 — F 3.    | 2) S. B 8 — C 6.               |
|                     | C4), auch eine gute Eröffnung, |
| unter dem Namen der | spanischen Bartie bekannt.     |
|                     | 3) 2. F8 — C5.                 |
| 4) C 2 — C 3.       | 4) D. D8 — E7. Beffer          |
|                     | war S. G8 — E7.                |

| 5) Rochirt.                            | 5) ලි.  | G8 — F6.        |
|----------------------------------------|---------|-----------------|
| 6) $D2 - D4$ .                         | 6) &.   | C5 - B6.        |
| 7) <b>2</b> . C 1 — G 5.               | 7)      | H7 — H6.        |
| 8) L. nimmt S. F6.                     | 8)      | G7 nimmt &.     |
| 9) D4 — D5.                            | 9) ලි.  | C6 - D8.        |
| 10) S. F 3 — H4.                       |         | C 7 — C 6.      |
| 11) S. H4 — F5.                        | 11) D.  | E7 — C5.        |
| 12) B.2 — B4.                          | 1·2) D. | C 5 — F 8.      |
| Warum nimmt bie Dame nicht ben Laufer? |         |                 |
| Weil der S. auf D6 + bietet            | und die | Dame nimmt.     |
| 13) D5 nimmt C6.                       | 13)     | D7. nimmt C6.   |
| 14) S. F 5 — D6 †.                     | 14) R.  | E8 - E7.        |
| 15) D. D1 — D3.                        | 15)     | C6 nimmt L. B5. |
| 16) S. D6 nimmt L. C8 +.               | 16) X.  | nimmt S.        |
| 17) <b>%</b> . F1 — D1.                | 17) D   | F8 - G7.        |
| 18) D. D3 — D7 †.                      | 18) R.  | E7 — F8.        |
| 19) D. nimmt T. C 8 und gewin          | nt.     |                 |
|                                        |         |                 |

#### Evansgambit.

| Weiß — R. Marache.                    | Schwarz — P. Morphy. |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1) E 2 — E 4.                         | 1) E 7 — E 5.        |
| 2) S. G 1 — F 3.                      | 2) S. B8 — C6.       |
| 3) 2. F1 — C4.                        | 3) 2. F8 — C5.       |
| 4) B 2 — B 4.                         | 4) 2. C 5 nimmt B 4. |
| 5) C 2 — C 3.                         | 5) Q. B4 — A5.       |
| 6) D2 — D4.                           | 6) E 5 nimmt D 4.    |
| 7) E 4 - E 5. Beffer                  |                      |
| war D. D1 — B3.                       | 7) D7 — D5.          |
| 8) E5 nimmt D6 en passant.            | 8) D. D8 nimmt D6.   |
| 9) Rochirt.                           | 9) S. G8 — E7.       |
| 10) S. F3 - G5. Beffet                |                      |
| war: L. C-1 — A 3, dann               | X. F 1 — E 1.        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0) Rochirt.          |
| 11)*2. C4 — D3.                       | 1) 2. C8 — F5.       |

```
12) 2. D3 nimmt 2. F5.
                             12) S. E7 nimmt & F5.
13) & C1 — A3.
                             13) D. D6 - G6. Schwarz
       verliert die Qualität, gewinnt aber den Angriff.
14) L. nimmt T. F 8.
                             14) D. nimmt S. G5.
15) & F8 — A3.
                             15) D4 nimmt C3.
16) 2. A3 — C1.
17) 2. C1 — F4.
                             16) D. G5 — G6.
                             17) I. A8 - D8.
18) D. D1 — C2. —?
                             18) S. C 6 - D 4.
19) D. C2 — E4. —?
                             19) S. F 5 — G 3.
20) D. nimmt D. G 6.
                             20) S. D4 — E2 † und
                                           Matt.
Morphy giebt den Damenspringer vor.
                                  Der S. B1 ift vom
                  Brete zu nehmen.
   Beiß - Morphy.
                                   Schwarz - z.
 1) E2 - E4.
                              1)
                                  E7 — E5.
 2) F2 - F4.
                              2)
                                 E5 nimmt F4.
 3) ©. G1 — F3.
4) &. F1 — C4.
                                  G7 — G5.
G5 — G4.
                              3)
                              4)
                              5) G4 nimmt S.
 5) Rochirt.
 6) D. D1 nimmt F3.
                              6) D. D8 — F6.
 7) E4 — E5.
                              7) D. nimmt E 5.
 8) 2. C4 nimmt F7 †.
                              8) R. nimmt L.
 9) D2 — D4.
                              9) D. nimmt D4 +.?
                             10) D. D4 — F6.
10) &. C1 — E3.
                             11) D. F6 — G6.
11) D. F3 — H5 †.
12) T. F1 nimmt F4 +.
                             12) S. G8 — F6.
13) T. nimmt S. †
                             13) R. nimmt T. F 6.
14) 2. E3 - D4 †.
                             14) R. F6 — E7.
15) X. A1 — E1 †.
16) D. H5 — D5 †.
                             15) R. E7 — F7.
                             16) D. G6 — E6.
17) D. D5 - F3 †.
                             17) R. F7 — E8.
                             18) R. E8 — D8.
18) D. F3 — H5 †.
19) T. E1 nimmt D. E6.
                             19) D7 nimmt X. E 6.
20) 2. D4 nimmt T. H8.
          Die Bartie ward von Weiß gewonnen.
```

## Borgabe des Damenspringers.

Der Springer B1 ift vom Brete zu nehmen.

| Weiß — P. Morphy.                                 | Schwarz — Denis Julien.   |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) E 2 — E 4.                                     | 1) E 7 — E 5.             |
| 2) F2 — F4.                                       | 2) E 5 nimmt F 4.         |
| 3) S. G1 — F3.                                    | 3) G7 — G5.               |
| 4) 2. F1 — C4.                                    | 4) 2. F8 — G7.            |
| 5) Rochirt.                                       | 5) H7 — H6.               |
| 6) C 2 — C 3.                                     | 6) D 7 — D 6.             |
| 7) D. D1 — B3.                                    | 7) <b>D</b> . D 8 — E 7.  |
|                                                   | 8) C7 — C6.               |
| 9) 2. C 1 — D 2.                                  | 9) S. B 8 — D7.           |
| 10) T. A1 — E1.                                   | 10) S. D7 — B6.           |
| 11) 2. C4 — D3.                                   | 11) 2. C8 — G4.           |
| 12) A 2 — A 4.                                    | 12) L. nimmt S. F 3.      |
| 13) T. nimmt L.                                   | 13) S. B 6 — D 7.         |
| 14) D. B3 nimmt B7.                               | 14) X. A8 — B8.           |
| 15) D. nimmt C 6.                                 | 15) T. B8 nimmt B2.?      |
| 16) E 4 — E 5.                                    | 16) T. B 2 nimmt L. D 2.? |
| 17) D. C6 — C8 †.                                 | 17) D. E7 — D8.           |
| 18) E 5 nimmt D 6 + aufg.                         | 18) <b>2</b> . G7 — E5.   |
| 19) T. nimmt L. †.                                | 19) S. nimmt T.           |
| 20) \mathref{Q}. D3 \rightarrow B5 \dagger\right. | Aufgegeben.               |
|                                                   |                           |

## Borgabe des Damenspringers.

Der Springer B1 ift vom Brete zu nehmen.

| Det Chemilie Di de t | our order on majurem.                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Weiß — P. Worphy.    | Schwarz — ein Mitglied des<br>Schachclubs zu Neupork. |
| 1) E 2 — E 4.        | 1) E 7 — E 5.                                         |
| 2) F2 — F4.          | 2) E 5 nimmt F 4.                                     |
| 3) S. G 1 — F 3.     | 3) G7 — G5.                                           |
| 4) Q. F1 — C4.       | 4) $G5 - G4$ .                                        |
| 5) D2 — D4           | 5) G4 nimmt © F3                                      |

6) Rochirt. 6) L. F8 — H6. Der rechte Zug war D7 - D5. 7) D. D1 nimmt F 3. 7) S. B 8 — C 6. 8) 2. C4 nimmt F7 +. 8) R. nimmt & F7. 9) D. F3 — H5 †. 9) R. F7 — G7. 10) 2. C 1 nimmt F4. 10) Q. H6 nimmt Q. 11) S. G8 — H6. 12) D. D8 — E8. 11) T. nimmt &. 12)  $\mathfrak{T}$ . A 1 — F 1. 13) D. H5 — H4. 13) D7 - D6. 14) D. H4 — F6 †. 14) R. G7 — G8. 15) 2. C8 — D7. 16) S. C6 — E7. 15) D. F 6 nimmt S. H6. 16) T. F4 — F3. 17) H2 — H4. 17) S. E7 — G6. 18) H4 — H5. 18) 2. D7 — G4. 19) H5 nimmt S. G6. 19) H7 nimmt G6.

#### Bie fett Beiß in 3 Bigen Matt?

- 20) I. F3 F8 +.
- 20) D. nimmt T.
- 21) T. F 1 nimmt D. +.
- 21) T. A8 nimmt T.
- 22) D. H6 nimmt G6 + und Matt.

Warum nahm aber Schwarz im 19. Zuge nicht ben T. F3? Damit Beiß nicht ziehe G6 — G7, und den T. H8 gewinne.

## Borgabe des Damenspringers.

Der S. B1 ift vom Brete zu nehmen.

Weiß — Morphy.

Schwarz — -z.

1) E2 - E4.

1) E7 — E5.

2) S. G1 — F3.

2) S. B 8 — C 6.

3) D2 — D4.

- 3) S. C 6 nimmt D4.
- 4) S. F 3 nimmt E 5.
- 4) S. D4 E 6.

5) 2. F1 - C4.

- 5) S. G8 F 6. Beffer D7 — D6.
- 6) S. E 5 nimmt F 7.
- 6) R. nimmt S.

| 7) L. C4 nimmt S. E6 †.       | 7) <b>K. F</b> 7 nimmt L.                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8) E 4 — E 5.                 | 8) 2. F8 — C5.                                                                                       |
| 9) Rochirt.                   |                                                                                                      |
| Warum nimmt Beif ben G.       | niðit?                                                                                               |
|                               |                                                                                                      |
| Damit Schwarz sich nicht en   |                                                                                                      |
|                               | 9) S. F 6 — D 5.                                                                                     |
| 10) D. D1 — G4 †.             | 10) R. nimmt E 5. Beffer                                                                             |
|                               | war <b>K</b> . E 6 — F 7.                                                                            |
| 11) $\mathfrak{L}$ C 1 — G 5. | 11) D. D8 — F8.                                                                                      |
| 12) X. A 1 — D 1.             | 12) R. E 6 — D 6.                                                                                    |
| 13) D. G4 — E4.               | 13) D. F8 — F7.                                                                                      |
| 14) $C2 - C4$ .               | 14) <b>R.</b> D6 — C6.                                                                               |
| 15) T. D1 nimmt S. D5.        | 15) R. C6 — B6.                                                                                      |
| 16) T. D5 nimmt & C5.         | 16) C 7 — C 6. Beffer                                                                                |
|                               | ils den Thurm zu nehmen.                                                                             |
| 17) D. E 4 — E 5.             | 17) X. H8 — E8.                                                                                      |
| Bie fest Beiß in 4 Bilgen     | Matt?                                                                                                |
| 18) <b>2</b> . C 5 — B 5 †.   |                                                                                                      |
| C6 ben Thurm for              | folgt L. G5 — E3 und im                                                                              |
|                               | irch Dame oder Bauer.                                                                                |
| 19) X. B5 — A5 †.             |                                                                                                      |
| 20) 2. G5 — E3 †.             | $\frac{10}{20}$ $\frac{10}{100}$ $\frac{10}{100}$ $\frac{10}{100}$ $\frac{10}{100}$ $\frac{10}{100}$ |
| 21) D. nimmt C 5 + und Matt.  |                                                                                                      |
|                               | bis zum 7. Buge, den Weiß                                                                            |
| that.                         | Die funt 1. Juge, ven weiß                                                                           |
| . Weiß.                       | Schwarz.                                                                                             |
| . 2006                        | , •                                                                                                  |
|                               | 7) D7 nimmt L. (anstatt                                                                              |
| 0) 0 3                        | R. nimmt L.).                                                                                        |
| 8) D. nimmt D. —?             | 8) \( \mathbb{E} \). \( \mathbb{F} \) 8 \( \mathred{-}' \) \( \mathred{B} \) 4 \( \dagger \).        |
| 9) D. D8 — D2 (ober &.        | 9) L. nimmt D. + und                                                                                 |
| C1 — D2). Weiß gen            | vinnt die geopferte Figur wieder.                                                                    |
|                               |                                                                                                      |

# Borgabe des Damenspringers.

## Der S. B1 ift vom Brete zu nehmen.

| 200 C. 2 2 1/0 0000.          | 044 444944444                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Weiß — P. Morphy.             | Schwarz — — z.                          |
| 1) E 2 — E 4.                 | 1) E 7 — E 5.                           |
| 2) S. G 1 — F 3.              | 2) S. G8 — F6.                          |
| 3) D2 — D4.                   | 3) E 5 nimmt D 4.—?                     |
| 4) E 4 — E 5.                 | 4) D. D8 — E7.                          |
| 5) 2. F 1 — E 2.              | 5) S. F 6 — E 4.                        |
| 6) Rochirt.                   | 6) D7 — D5.                             |
| 7) E 5 nimmt D 6 en pas       | sant. 7) S. E 4 nimmt D6.               |
| 8) <b>T.</b> F 1 — E 1.       | 8) 2. C8 — E6.                          |
| 9) 2. C1 — G5.                | 9) D. E 7 — D 7.                        |
| 10) S. F 3 — E 5.             | 10) D. D7 — C8.                         |
| 11) & E2 — H5.                | 11) <b>2</b> . <b>F</b> 8 — <b>E</b> 7. |
| 12) L. G5 nimmt L. E7.        |                                         |
| 13) S. E 5 nimmt F 7.         | 13) S. D6 nimmt S.                      |
| 14) $\mathfrak{L}$ . H5 — G4. | 14) S. F7 — D8.                         |
| 15) D. D1 nimmt D4.           | 15) X. H8 — G8.?                        |
| 16) X. E 1 nimmt L. E 6 +.    | 16) S. nimmt T.                         |
| 17) T. A 1 — E 1.             | 17) S. B8 — C6.                         |
| 18) D. D4 — C5 †.             | 18) R. E7 — F6.                         |
| 19) D. C5 — F5 †.             | 19) R. F6 — E7.                         |
| 20) T. E 1 nimmt S. E 6 †     | und gewinnt.                            |
|                               |                                         |

# Sonttifdes Gambit.

| Beiß - A. B. Meet.   | Schwarz — P. Morphy. |
|----------------------|----------------------|
| 1) $E2 - E4$ .       | 1) E 7 — E 5.        |
| 2) S. G 1 — F 3.     | 2) S. B 8 — C 6.     |
| 3) D2 — D4.          | 3) E5 nimmt D4.      |
| 4) 2. F1 — C4.       | 4) Q. F8 — C5.       |
| 5) S. F 3 — G 5.     | 5) S. G8 — H6.       |
| 6) S. G5 nimmt F7.   | 6) S. H6 nimmt S.    |
| 7) 2. C4 nimmt S. +. | 7) R. nimmt Ω.       |

- 8) D. D1 H5 †. 8) G7 - G6. 9) D7 — D6. Für 9) D. nimmt L. C 5. noch beffer gilt: D7 - D5.
- 10) T. H8 E8. 10) D. C 5 — B 5.
- 11) D. D5 B3 +. Beiß hatte rochiren, den Bauer E4 vom Thurm nehmen laffen, mit dem Laufer auf G 5 die Dame und mit dem S. B1 - D2 den Thurm angreifen follen.
- 11) D6 D5. 12) S. C 6 - A 5. 12) F2 — F3.
- 13) D. B3 D3. 13) D5 nimmt E4.
  - 14) D. D8 H4 †.
- 14) F 3 nimmt E4. 15) G2 G3. —? 15) T. E 8 nimmt E 4 +.
- 16) **R**. E 1 F 2. 16) D. H4 — E7.
  - 17) X. E4 E3.
- 17) S. B1 D2. 18) D. D3 B5. 19) D. B5 F1. —? 18) C7 - C6. 19) 2. C8 — H3.
- 20) D. F1 D1. 20) T. A8 - F8.
- 21)  $\mathfrak{S}$ . D2 F3. —? 21)  $\mathfrak{R}$ . F7 E8.

Aufgegeben. Rimmt &. den Thurm, fo fest die Dame fogleich Matt.

#### Italienische Bartie.

Beiß — St. Amant und F. be l'A. Schwarz — P. Morphy. 1) E2 — E4. 2) S. G1 — F3. 1) E 7 — E 5. 2) S. B 8 — C 6. 3) 9. F1 - C4.3) & F 8 — C 5. 4) C2 — C3. 5) D2 — D4. 4) S. G8 — F6. 5) E 5 nimmt D4. 6) C 3 nimmt D4. 6) 2. C 5 — B 4 †. 7) 2. B4 nimmt 2. +. 7) &. C1 — D2. 8) S. B1 nimmt L. 8) D7 — D5. 9) **E**4 nimmt D5. 9) S. F 6 nimmt D5. 10) Rochirt. 10) Rochirt.

12) R. G1 - H2. Beffer mar S. D2 - B3.

11) S. D5 - F4.

13) D. nimmt S.

14) D. D4 — D6.

12) S. D6 nimmt D4.

11) H2 — H3.

14) D. D1 — C2.

13) S. F 3 nimmt S. D4.

```
.15) R. H2 — H1.
                              15) D. D6 — H6.
16) D. C2 — C3.
17) R. H1 — H2.
                              16) Q. C8 — F5.
17) X. A8 — D8.
18) T. A1 - D1. -?
                              18) L. F 5 nimmt H 3.
19) G 2 nimmt &. --?
                              19) X. D8 — D3.
20) D. C3 nimmt T. D3.
                              20) S. nimmt Dame.
21) L. C4 nimmt S.?
                              21) D. H6 — D6 †.
22) F2 - F4.
                              22) D. nimmt L. D3 und
                                  Schwarz gewinnt.
  Weiß - W. Schulten.
                               Schwarz — P. Morphy.
       E2 - E4.
                                     E7 — E5.
 1)
                               1)
 2)
      F2 - F4.
                               2) E 5 nimmt F 4.
 3) 2. F1 - C4. Laufergambit, eine gang gute Eröffnung,
       wenn auch die schwarze Dame auf H4 + geben und die
       Rochade des Beißen verberben fann, indem ber Ronig
       auf F 1 gehen muß. Morphy aber, anstatt diefes + zu
       geben, thut ebenfalle einen Gambitzug :
                                  D7 - D5.
                               3)
                               4) 2. F8 — D6.
5) S. G8 — F6.
 4) E4 nimmt D5.
 5) S. B1 — C3.
 6) D2 — D4.
                               6) Rochirt.
 7) S. G1 — E2.
                               7) F4 - F3.
                               8) ©. F6 — H5.
9) X. F8 — E8.
     G2 nimmt F3.
 8)
      H2 — H4.
 9)
10) S. C 3 — E 4.
                              10) Q. D6 - G3 †.
11) R. E1 — D2.
                              11) Q. G3 — D6.
                              12) B7 — B5.
13) C7 — C6.
12) R. D2 — C3.
13) L. nimmt B5.
14) S. E4 nimmt & D6.
                              14) D. nimmt S.
```

| 15) Q. B 5 — A 4.     | 15) 2. C8 — A6.         |
|-----------------------|-------------------------|
| 16) T. H1 — E1.       | 16) S. B8 — D7.         |
| 17) B2 — B3.          | 17) S. D7 — B 6.        |
| 18) 2. A4 nimmt C6.?  | 18) <b>3</b> . A8 — C8. |
| 19) R. C3 — D2.       | 19) X. C8 nimmt Q. C6.  |
| 20) D5 nimmt X. C 6.? | 20) L. A6 nimmt S. E 2. |
| 21) T. nimmt L. E 2.  | 21) D. nimmt D4 †.      |
| 22) R. D2 — E1.       | 22) D. D4 — G1 †.       |
| 23) R. E1 — D2.       | 23) X. E8 — D8 †.       |
| 24) R. D2 — C3.       | 24) D. G1 — C5 †.       |
| 25) R. C3 — B2.       | 25) S. B 6 — A 4 †.     |

Rimmt B3 ben S., so sest die Dame auf B4 Matt. Geht der K. auf B1, so folgt S.  $A4 - C3 \dagger$  und S. nimmt D.  $\dagger$ .

#### Schottifches Gambit.

| ,                             |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Weiß — J. Kennicott.          | Schwarz — P. Morphy.          |
| 1) E 2 — E 4.                 | 1) E 7 — E 5.                 |
| 2) S. G 1 — F 3.              | 2) S. B8 — C6.                |
| 3) D2 — D4.                   | 3) E 5 nimmt D4.              |
| 4) 2. F1 — C4.                | 4) 2. F8 — C5.                |
| 5) S. F3 — G5.                | 5) S. G8 — H6.                |
| 6) S. G5 nimmt F7.            | 6) S. H6 nimmt S.             |
| 7) L. C4 nimmt S. F7 †.       | 7) <b>R</b> . nimmt L.        |
| 8) D. D1 — H5 †.              | 8) G7 — G6.                   |
| 9) D. H5 nimmt L. C5.         | 9) D7 — D6.                   |
| 10) D. C 5 — B 5.             | 10) X. H8 — E8.               |
| 11) Rochirt.                  | 11) T. E8 nimmt E4.           |
| 12) D. B5 — D5 †.             | 12) <b>T.</b> E 4 — E 6.      |
| 13) 2. C 1 — G 5.             | 13) D. D8 — E8.               |
| Ris jokt hat Mois fehr aut as | Injelt und scheint auch durch |

Bis jest hat Weiß sehr gut gespielt und scheint auch durch den folgenden Bug einen überlegten und vortrefflichen Angriff zu machen.

| 16) D. D5 nimmt F 5.?     | 16) X. E6 — G6.                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 17) 2. G5 — F 6 †.        | 17) R. G7 — G8.                 |
| •                         |                                 |
| 18) D. F5 F4.?            | 18) %. C8 — H3.                 |
| 19) L. F6 — G5.?          | 19) D. E8 — E3 †.               |
| 20) D. F4 nimmt D. E3.    | 20) D4 nimmt D.                 |
| 21) G2 nimmt L. H3.       | 21) T. G6 nimmt L. G5 †.        |
| 22) R. G1 — H1.           | 22) E 3 — E 2.                  |
| 23) X. F 1 — E 1.         | 23) S. C 6 — D4.                |
| 24) S. B 1 — A 3.         | 24) X. A 8 — E 8.               |
| Aufgegeben.               | ,                               |
| Kolgende Bartie spielte b | <br>er bewunderungswürdige Held |
|                           | rtien, die er alle gewann, ohne |
|                           | itien, vie et une gewann, vyne  |
| ain Mratin Cahan          |                                 |

```
ein Bret zu jehen.
                                Schwarz - Mr. X.
    Weiß — P. Morphy.
                              1) E 7 — E 5.
 1) E2 - E4.
 2) F2 — F4.
                              2) E 5 nimmt F 4.
 3) S. G1 — F3.
4) S. B1 — C3.
                              3) C.7 — C 6.
                             4) 2. F8 — B4.
 5) 2. F1 — C4.
                              5) L. B4 nimmt S. C3.
 6) D2 nimmt &.
                             6) S. G8 — E7.
 7) D. D1 - D6. Ein vorzüglicher Bug, der den Gegner
       verhindert, fich zu entwickeln.
                             7) Rochirt.
 8) 2. C 1 nimmt F 4.
                             8) S. E 7 — G 6.
                            9) D. D8 — E8.
10) R. G8 — H8.
 9) 2. · F 4 — G 5.
10) Rochirt.
11) T. A1 — E1.
                            11) F7 — F6.
12) E4 — E5.
                            12) F 6 - F 5. (Dies
       ift beffer, ale den 2. nehmen. Beig wurde ben B. mit
       dem G. schlagen.
13) S. F 3 — D4.
                            13) F5 — F4.?
14) E5 - E6.
                            14) D7 nimmt E6.
15) S. nimmt E 6.
                            15) L. C8 nimmt S.
16) T. E 1 nimmt L.
                            16) D. E8 — C8. —?
```

| 17) T. E6 nimmt G. G6. | 17) H7 nimmt T.         |
|------------------------|-------------------------|
| 18) D. nimmt G 6.      | 18) D. C8 — F5.         |
| 19) T. F1 nimmt F4.    | 19) D. nimmt D. G6.     |
| 20) T. nimmt T. F 8 †. | 20) R. H8 — H7.         |
| 21) 2. C4 — G8 †.      | 21) <b>R</b> . H7 — H8. |
| 22) L. G8 — F7 † aufg. | 22) R. H8 — H7.         |
| 23) L. nimmt D. +.     | 23) R. nimmt L. G 6.    |

24) E. G 5 — F 4 und gewinnt.

# Sicilianische Eröffnung.

| Beiß — P. Morphy.           | Schwarz — Preti.         |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) E 2 — E 4.               | 1) C7 — C5 (nicht E)     |
| 2) D2 — D4.                 | 2) C5 nimmt D4.          |
| 3) S. G1 — F3.              | 3) E 7 — E 5.            |
| 4) 2. F1 — C4.              | 4) Q. F8 — B4 †.         |
| 5) C 2 — C 3.               | 5) D4 nimmt C3.          |
| 6) B 2 nimmt C 3.           | 6) Q. B4 — C5.           |
| 7) S. F 3 nimmt E 5.        | 7) D. D8 — F6.           |
| 8) 2. C4 nimmt F7 †.        | 8) <b>S</b> . E8 — F8.?  |
| 9) S. E 5 — D 3.            | 9) <b>2</b> . C 5 — B 6. |
| 10) Q. F7 — B3.             | 10) S. B8 — C6.          |
| 11) Q. C1 — A3 †.           | 11) $D7 - D6$ .          |
| 12) Rochirt.                | 12) S. G8 — H6.          |
| 13) E 4 — E 5.              | 13) D. F 6 — G 6.        |
| 14) S. D3 — F4.             | 14) D. G6 — G4.          |
| 15) S. F4 — E6 †.           | 15) L. nimmt S. E 6.     |
| 16) D. D1 nimmt D6 †.       | 16) R. F8 — F7.?         |
| 17) D. D6 — D7 †.           | 17) R. F7 — G6.          |
| 18) L. B3 nimmt L. E6.      | 18) D. G4 — G5.          |
| 19) Q. E 6 — D 5.           | 19) S. C 6 nimmt E 5.    |
| 20) 2. D5 — E4 †.           | 20) S. H 6 — F 5.        |
| 21) D. D7 — E6 †.           | 21) D. G5 — F6.          |
| 22) 2. E4 nimmt S. F5 †.    | 22) R. G6 — H5.          |
| 23) G2 — G4 †.              | 23) S. nimmt G4.         |
| 24) 2. nimmt G4 + und gewin | ınt.                     |

Denn gieht ber Ronig auf H6 ober H4, mas folgt?

Q. A3 - C1 oder E7.

Wenn aber ber Ronig auf G6 geht?

2. G4 -- F5 †.

25) 2. D5 — B3.

|                                                                    | <del></del>                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Weiß — P. Morphy.                                                  | Schwarz — Potier.                    |
| 1) E 2 — E 4.                                                      | 1) E 7 — E 5.                        |
| 2) S. G1 — F3.                                                     | 2) S. G8 — F6.                       |
| 3) Q. F1 — C4.                                                     | 3) S. F 6 nimmt E 4.                 |
| 4) S. B1 — C3.                                                     | 4) S. E4 — F 6. Schwarz              |
| fonnte den S. C3 fchl                                              | lagen und einen Doppelbauer          |
|                                                                    | ber Beiß einen defto ftartern        |
| Angriff bekommt.                                                   |                                      |
| 5) S. F 3 nimmt E 5.                                               | 5) D7 — D5.                          |
| 6) <b>2</b> . C 4 — B 3.                                           | 6) <b>2</b> . <b>F</b> 8 <b>E</b> 7. |
| 7) D2 D4.                                                          | 7) C 7 C 6.                          |
| 8) Rochirt.                                                        | 8) S. B 8 D 7.                       |
| 9) F 2 F 4.                                                        | 9) S. D7 B6.                         |
| 10) D. D1 F 3.                                                     | 10) H7 H5.                           |
| 11) F4 - F5.                                                       | 11) <b>D</b> . D8 — C7.              |
| 12) $\mathfrak{L} \cdot \mathbf{C} \cdot 1 - \mathbf{F} \cdot 4$ . | 12) <b>2</b> . <b>E</b> 7 D 6.       |
| 13) <b>T.</b> A1 — E1.                                             | 13) R. E8 F8.                        |
| 14) D. F3 G3.                                                      | 14) H5 — H4.?                        |
| 15) S. E 5 — G6 †.                                                 | 15) R. F8 — G8.                      |
| 16) L. F4 nimmt L. D6.                                             | 16) H4 nimmt D. G3.                  |
| 17) L. D6 nimmt D. C7.                                             | 17) F7 nimmt S. G6.                  |
| 18) F 5 nimmt G6.                                                  | 18) G3 nimmt H2 †.                   |
| 19) <b>R</b> . G1 — H1.                                            | 19) <b>2.</b> C 8 — G 4.             |
| <b>20) 3.</b> $\mathbf{E} 1 - \mathbf{E} 7$ .                      | 20) S. B 6 - D7.                     |
| 21) $\mathfrak{L}$ . $\mathbf{C7} - \mathbf{E5}$ .                 | 21) R. G8 — F8.                      |
| 22) <b>I.</b> E 7 — F 7 †.                                         | 22) R. F8 — G8.?                     |
| 23) S. C 3 nimmt D 5.                                              | 23) C 6 nimmt S.                     |
| 24) L. B3 nimmt D5.                                                | <b>24</b> ) S. D7 — B 6.             |
| or) o ne no                                                        | Office Contractions .                |

Aufgegeben.

# Sicilianische Eröffnung.

| Beiß — P. Morphy.           | Schwarz — F. Perrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1) E 2 — E 4.               | 1) C 7 — C 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2) S. G1 — F3.              | 2) E 7 — E 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3) D2 — D4.                 | 3) C 5 nimmt D4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| A) & Do minimum DA          | A) & DO OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 5) Q. C 1 — E 3.            | 5) S. G8 — F6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6) 2. F 1 — D 3.            | 5) ©. G8 — F6.<br>6) \text{\text{\text{\$\text{\$6\$}}}} \ \text{\text{\$\text{\$\text{\$B\$}}}} \ \text{\text{\$\text{\$\text{\$B\$}}}} \ \ \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\ |  |
| 7) $C 2 - C 3$ .            | 7) 2. B4 — A5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 8) Rochirt.                 | 8) 2. A 5 — B 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 9) S. B 1 — D 2.            | 8) &. A 5 — B 6.<br>9) ©. C 6 — E 5.<br>10) D7 — D 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 10) 2. D3 — E2.             | 10) D7 — D5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                             | 11) S. E 5 — C 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 12) E4 — E5.                | 12) L. B6 nimmt S. D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 13) C3 nimmt & D4.          | 13) S. F 6 — D7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 14) 2. E 2 — D 3.           | 14) F 7 — F 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 15) $G2 - G4$ .             | 15) $G7 - G6$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 16) G4 nimmt F5.            | 16) E 6 nimmt F 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 17) R. G1 — H1.             | 17) S. D7 — F8.<br>18) S. F8 — E6.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 19) 2. D3 nimmt F 5.        | 19) S. E 6 nimmt D4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Auf G 6 nimmt & folgt ein   | gewaltiges † durch die Dam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                             | 20) T. A 8 nimmt L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                             | 21) S. D4 nimmt F 5.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 22) X. F 1 nimmt S. F 5.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                             | 23) R. E8 — D7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 24) D. H5 — F7 †.           | 24) D. D8 — E7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Warum nicht S. C6 - E7?     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Weil der Bauer + und der L  | . Matt giebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 25) E 5 — E 6 †.            | 25) R. D7 — D8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 26) 2. E 3 - G 5 und Weiß g |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

# Damenfpringerfpiel.

|                                                                           | 800140000                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beiß — L. Paulsen.                                                        | Schwarz — P. Morphy.          |
| 1) E 2 — E 4.<br>2) S. B 1 — C 3.<br>3) S. G 1 — F 3.<br>4) L. F 1 — B 5. | 1) E 7 — E 5.                 |
| 2) S. B 1 — C 3.                                                          | 2) S. B 8 — C 6.              |
| 3) S. G1 — F3.                                                            | 3) 2. F8 — C5.                |
| 4) 2. F1 — B5.                                                            | 4) S. G8 — F6.                |
| 5) Rochirt.                                                               | 5) Rochirt.                   |
| 6) S. nimmt E 5.                                                          | 6) X. F8 — E8.                |
| Warum nicht S. C6 nimmt S                                                 | 5.9                           |
|                                                                           | und bei befferer Stellung den |
| Offizier wieder gewinnt.                                                  | and our sefferer Creating our |
| 7) S. E 5 nimmt S. C 6.                                                   | 7) D7 nimmt S. C6.            |
| 8) 2. B5 — C4.                                                            | 8) B7 — B5.                   |
| Warum nimmt ber S. F6 ni                                                  |                               |
| Weil &. C 4 nimmt F 7 +,                                                  | S. C3 nimmt und D. D1         |
| II 9 A folot                                                              |                               |
| 9) &. C4 — E2. 10) S. C3 nimmt S. 11) &. E2 — F3.                         | 9) S. F 6 nimmt E 4.          |
| 10) S. C3 nimmt S.                                                        | 10) T. E8 nimmt S.            |
| 11) 2. E 2 — F 3.                                                         | 11) X. E4 — E6.               |
| 12) C 2 — C 3, um bann D                                                  |                               |
|                                                                           | victelung des weißen Spieles  |
| hindernd?                                                                 | 12) D. D8 — D3.               |
| 13) B 2 — B 4.                                                            | 13) 2. C 5 — B 6.             |
| 14) A2 — A4.                                                              | 14) B5 nimmt A4.              |
| 15) D. nimmt A 4.                                                         | 15) Q. C8 — D7.               |
| 16) <b>T.</b> A 1 — A 2.                                                  | 16) X. A8 — E8.               |
| 17) D. A4 — A6. — —??                                                     |                               |
| 18) G2 nimmt D. F3.                                                       | 18) X. E 6 — G 6 †.           |
| 19) R. G1 — H1.                                                           | 19) &. D7 — H3.               |
| 20) X. F 1 — D 1.                                                         | 20) 2. H3 — G2 †.             |
| 21) R. H1 — G1.                                                           | 21) 2. G2 nimmt F3 †          |
|                                                                           | aufged.                       |
| 22) R. G1 — F1.                                                           | 22) Q. F3 — G2.               |
| 23) R. F 1 — G 1.                                                         | 23) Q. G2 — H3 †.             |

| 24) R. G1 — H1.   | 24) 2. B6 nimmt F2.                     |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 25) D. A 6 — F 1. | 25) L. H3 nimmt D.                      |
| 26) T. nimmt L.   | <b>26) 3</b> . <b>E</b> 8 — <b>E</b> 2. |
| 27) T. A2 — A1.   | 27) T. G6 — H6.                         |
| 28) D2 — D4.      | 28) 2. F2 — E3.                         |

Aufgegeben, denn nimmt Beiß den L., so folgt Matt in zwei Zügen.

# Borgabe von Bug und Bauer.

Der Bauer F 7 ift vom Brete zu nehmen.

|                                        | . 0                       |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Beiß — Stanley.                        | Schwarz — P. Morphy.      |
| 1) E 2 — E 4.                          | 1) E 7 — E 6.             |
| 2) D2 — D4.                            | 2) D7 — D5.               |
| 3) E 4 — E 5.                          | 3) C 7 — C 5.             |
| 4) Q. C 1 — E 3.                       | 4) D. D8 — B6.            |
| 5) B 2 — B 3.                          | 5) S. B 8 — C 6.          |
| 6) S. G1 — F3.                         | 6) C 5 nimmt D4.          |
| 7) L. E3 nimmt D4.                     | 7) S. C 6 nimmt L.        |
| 8) S. F 3 nimmt S.                     | 8) 2. F8 — C5.            |
| 9) C 2 — C 3.                          | 9) S. G8 — E7.            |
| 10) <b>2.</b> F1 — B5 †.               | 10) S. E 7 — C 6.         |
| 11) & B 5 nimmt S. C 6 +.              | 11) B7 nimmt L.           |
| 12) D. D1 - · H5 †.                    | 12) G7 — G6.              |
| 13) D. H5 — G4.                        | 13) Rochirt.              |
| 14) Rochirt.                           | 14) <b>2</b> . C 8 — A 6. |
| 15) D. G4 nimmt E 6 †. Ger             |                           |
| geben, um desto gewaltig               | er angreifen zu können.   |
| •                                      | 15) R. G8 — H8.           |
| 16) <b>T.</b> F 1 — D1.                | 16) <b>E.</b> A 8 — E 8.  |
| 17) D. E 6 · G4.                       | 17) X. E8 nimmt E5.       |
| 18) S. B 1 - D2.                       | 18) <b>2</b> . A 6 — C 8. |
| 19) D. G4 G3.                          | 19) L. C5 — D6.           |
| <b>20)</b> $\mathfrak{D}$ . G 3 — D 3. | 20) 2. C8 — A6.           |
| 21) D. D3 C2.                          | 21) T. E 5 — H 5.         |
|                                        |                           |

- 22) S. D2 F3. 23) S. D4 — E 2.?
- 24) G2 nimmt T. F3.
- 25) C3 C4.
- 26) T. D1 nimmt D5.
- 27) D. C 2 C 3 †.
- 28) S. E2 G3.?

- 22) C 6 C 5.
- 23) T. F 8 nimmt S. F3.
- 24) D. B6 D8.
- 25) X. H5 nimmt H2.
- 26) D. D8 H4. 27) R. H8 G8.
- 28) D. H4 H3, auf G 2 Matt zu fegen.

#### Evansgambit.

Beiß - P. Morphy.

- 1) E2 E4.
- 2) S. G1 F3.
- 3) 2. F1 C4. 4) B2 B4.
- 5) C2 C3.
- 6) Rochirt.
- 7) D2 - D4.
- 8) C3 nimmt D4.
- 9) S. B 1 C 3.
- 10) E4 E5.
- 11) E 5 nimmt S. F 6.
- 12) F 6 nimmt G 7.
- 13) X. F1 E1 †.
- 14) D4 D5. 15) & C1 — G5.
- 16) D5 nimmt & E6.
- 17) E 6 nimmt F 7 +.
- 18) X. E1 E7 †.

- Schwarz A. de Riviere.
- ` 1) E7 - E5.2) S. B8 — C6.
- 3) 2. F8 C5.
  - 4) 2. nimmt B 4.
  - 5) 2. B4 C5.
  - 6) D7 - D6.
  - 7) E 5 nimmt D4.
- 8) 2. C 5 B 6.
- 9) S. G8 F6.
- 10) D6 D5.
- 11) D5 nimmt &.
- 12) T. H8 G8. 13) & C8 — E6.
- 14) D. D8 -- F6.
- 15) D. F 6 nimmt S. C 3.
- 16) D. C3 D3.
- 17) R. nimmt F 7.
- 18) R. F7 G6.

Warum nimmt G. C6 nicht den Thurm? Beil S. F3 - E5 + die Dame gewinnt.

19) D. D1 — E1.

- 19) D. D3 D5.
- 20) T. A1 D1.

- 20) S. C 6 D 4.
- 21) T. D1 nimmt S. D4.
- 21) L. nimmt T.

| 22) D. E 1 — B 1 †. | 22) D. D5 — F5.    |
|---------------------|--------------------|
| 23) S. F 3 — H4 †.  | 23) R. nimmt G 5.  |
| 24) D. nimmt F 5 †. | 24) R. G5 — H6.    |
| 25) G2 — G4.        | 25) L. nimmt F2 +. |
| 26) R. G1 — G2.     | 26) beliebig.      |
| 20) 01. 01. 02.     |                    |

27) D. F 5 — H 5 + und Matt.

## Wittelagmbit gegen Gauigkgambit

| weitreigamott gegen seonigogamoti. |                         |                                    |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Weiß                               | — Schulten.             | Schwarz — P. Morphy.               |
| 1)                                 | E2 - E4.                | 1) E7 — E5.                        |
| 2)                                 | F2 - F4.                | 2) D7 — D5.                        |
| 3)                                 | E4 nimmt D5.            | 3) E 5 — E 4 (sehr                 |
|                                    | · g                     | ut, anstatt F 4 zu nehmen).        |
| 4) S                               | . В 1 — С 3.            | 4) S. G8 — F6.                     |
| 5)                                 | D2 — D3.                | 5) <b>2</b> . F8 — B4.             |
| 6) <b>L</b> .                      | C1 - D2.                | 6) E 4 — E 3.                      |
| 7) &.                              | D2 nimmt E3.            | 7) Rochirt.                        |
| <b>,8) ℚ</b> .                     | E3 — D2.                | 8) L. B4 nimmt S. C3.              |
| 9)                                 | B2 nimmt &.             | 9) <b>%</b> . F 8 — E 8 <b>†</b> . |
| 10) &.                             | F1 — E2.                | 10) L. C8 — G4.                    |
| 11)                                | C3 — C4, damit die      | Dame nicht D5 nehme und            |
|                                    | einen Angriff auf G2 bo | ibe.                               |
|                                    |                         | 11) $C7 - C6$ .                    |
| 12)                                | D5 nimmt C6.            | 12) S. B 8 nimmt C 6.              |
| 13) R.                             | E1 — F1.?               | 13) T. E 8 nimmt L. E 2.           |
| 14) S.                             | G 1 nimmt T.            | 14) S. C 6 — D 4.                  |

15) D. D1 — B1. 16) R. F1 — F2. 15) D. G4 nimmt S.E2†. 16) S. F6 — G4 †.

Geht der König auf G3, wie macht Schwarz in zwei Bugen Matt?

Durch S. D4 — F5, und D. D8 — H4 + und Matt. Darum

17) R. F2 - G1.

## Wie erzwingt nun aber Schwarz ein Matt in fieben Bugen?

- 17) S. D4 F3 †.
- 18) G 2 nimmt S. F 3.
- 19) R. G1 G2.
- 20) R. G2 H3.
- 21) R. H3 H4.
- 22) X. H1 G1. 23) R. H4 G5.

- 18) D. D8 D4 †. 19) D. D4 — F2 †.
- 20) D. nimmt F 3 +.
- 21) S. G4 F2.
- 22) D. F 3 H3 †.
- 23) Matt durch Bauer oder Dame.

#### Borgabe des Damenthurms.

## Der Thurm A1 ift vom Brete zu nehmen.

- Beiß P. Morphy.
  - 1) E2 E4.
  - 2) 2. F1 C4. 3) D2 D4.

  - 4) S. G1 F3.
  - 5) Q. C4 B3.
  - 6) S. F3 G5.
  - 7) Rochirt.
  - 8) F2 F4.
- 9) F4 F5. 10) D. D1 H5.
- 11) 2. B3 D5.
- 12) S. G5 nimmt H7.
- 13) &. C 1 G 5. 14) S. B 1 D 2.
- 15) S. D2 F3.
- 16) F 5 F 6.
- 17) D. H5 H4.
- 18) F 6 nimmt G7.
- 19) R. G1 H1.
- 20) R. nimmt &. 21) &. G5 nimmt S. H6 †.
- Bortins, Schachfpielfunft. 4. Auft.

- Schwarz x.
- E7 E5.
- 2) 2. F8 C5.
- 3) E 5 nimmt D4.
- 4) B7 B5.
- 5) D7 D6.
- 6) S. G8 H6.
- 7) Rochirt.
- 8) A 7 A 5.
- 9) D. D8 F6. 10) A5 A4.
- 11) C7 C6. —? 12) R. nimmt S.?
- 13) D. F 6 E 5.
- 14) C 6 nimmt 2. D 5.
- 15) D. E 5 E 8.
- 16) 2. C8 G4.
- 17) 2. G4 nimmt S. F3.
- 18) D4 D3 + aufg.
- 19) 2. F 3 nimmt G 2 +.
- 20) R. nimmt G7.
- 21) R. G7 H7.
  - 14

- 22) R. H7 G8. 22) 2. H6 nimmt T. F8 +. 23) S. B 8 — C 6. 23) 2. F8 — E7.
- 24) R. G8 H7. 24) D. H4 — G5 †.
- 25) T. F1 F4, um auf H4 Matt zu machen.

#### Ber nicht ebenfo aut T. F1 - F3?

Rein, die schwarze Dame zieht auf D 7 und verhindert das Matt auf H 3.

### Borgabe des Damenthurms.

Der Thurm A 1 ift vom Brete zu nehmen.

| Weiß - P. Morphy.        | Schwarz — Ch. A. Maurian. |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) E 2 — E 4.            | 1) E7 — E5.               |
| 2) F 2 — F 4.            | 2) E 5 nimmt F 4.         |
| 3) 2. F1 — C4.           | 3) D. D8 — H4 †.          |
| 4) R. E 1 — F 1.         | 4) B7 — B5.               |
| 5) <b>2</b> . C 4 — B 3. | 5) S. G8 — F6.            |
| 6) S. G 1 — F 3.         | 6) D. H4 — H6.            |

- 7) S. F3 E5. 8) S. B1 C3. 7) D7 — D5. 8) %. F8 — D6.
- D2 D4. 9) S. F 6 nimmt E 4. 9)

Barum berlieren Schachfpieler, die gut fpielen, gegen Dorphy die Bartie, auch wenn ihnen ein Thurm vorgegeben wird?

Beil er noch beffer spielt, weil er abwartet, bis er einen Coup ausführen tann, ber erft nach mehrern Bugen bem Gegner, wie auch Dir, flar zu werden anfängt.

- 10) S. C 3 nimmt S. E 4. 10) &. D6 nimmt S. E5. 11) &. B3 nimmt D5. 11) C7 - C6.
- 12) D4 nimmt & E5. 12) C6 nimmt 2.?
- 13) R. E8 D7.? 14) R. D7 C7. 13) S. E 4 — D6 †.
- 14) D. D1 nimmt D5. 15) C2 - C4. Barum? Das wird fich balb zeigen.
  - 15) D. H6 E6.
- 16) D. D5 nimmt T. A8. 16) S. B8 - C6.
- 17) D. E6 D5. 17) C4 nimmt B5.

18) D. nimmt D. 18) D. A 8 nimmt S. C 6 +. 19) B5 nimmt Dame. 19) R. nimmt C 6. 20) &. C1 nimmt F4. 20) T. H8 — D8. 21) R. F1 — F2. 21) 2. C8 — E6. 22) T. H1 — C1 †. 22) R. C6 — B6. 23) R. B6 — A6. 23) 2. F4 — E3 †. Wie macht Beiß in 3 Zugen Matt? 24) X. C1 — C6 †. 24) R. A6 — A5. 25) 2. E3 — D2 †. 25) R. A 5 - A 4. 26) T. C 6 — A 6 7 und Matt. B. Morphy spielt folgende Bartie zu gleicher Zeit mit 5 andern Partien ohne Anficht des Bretes. Beiß - P. Morphy. Schwarz — N. 1) E2 - E4. 1) E7 - E5. 2) S. G1 — F3. 2) S. B 8 — C 6. 3) & F1 — C4. 3) & F8 — C5. 4) B 2 — B 4.
5) C 2 — C 3. 4) &. nimmt B 4. 5) 2. B4 — A5. 6) D2 — D4. 6) E 5 nimmt D4. D4 nimmt C3. 7) Rochirt. 7) 8) Q. C1 — A3. 8) D7 - D6.9) D. D1 — B3. 9) S. G8 — H6. 10) S. B1 nimmt C3. 10) L. nimmt S. C3. 11) D. nimmt L. C 3. 11) Rochirt. 12) T. A1 — D1. 12) S. H6 - G4. 13) S. G4 - E5. 13) H2 — H3. 14) S. F 3 nimmt E 5. 14) S. C 6 nimmt S. E 5. 15) 2. C4 — E2. 16) F2 — F4. 15) F7 — F5. 16) S. E5 — C6. 17) Q. E 2 — C 4 †. 17) R. G8 — H8. 18) 2. A3 — B2. 18) D. D8 — E7. 19) T. D1 — E1. 19) T. F8 - F6.

20) E4 nimmt F5.

20) D. E7 - F8. -?

21) X. E1 — E8.

- 21) D. nimmt T.?
- 22) D. C 3 nimmt T. F 6.

#### Wenn G7 bie Dame nimmt?

- Setzt der Laufer Matt. 22) D. E 8 E 7. 23) D. F 6 nimmt G 7 †. 23) D. nimmt D. —?

Somari — N.

- F 5 F 6. So spielt ein Quasiblinder, und so muß 24) ein Sebender fich mitspielen laffen. Da muß der befte Mensch wild merben. Das seben wir auch an herrn R., ber, anstatt die Dame auf F8, bann ben S. auf E5 au ziehen, um noch langer fich zu halten, die Dame 24) D. nimmt G2 +. opfert.
- 25) R. nimmt D. 25) & nimmt H3 +.
- 26) H7 H5. 26) R. nimmt L.
- 27) T. F1 G1 gewinnt.

Meiß — B. Morphy.

nehmen.

## Mit zwei andern Bartien zu gleicher Zeit ohne Anficht des Bretes gespielt.

| $\omega$ | Cay.out, st.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) E 2 — E 4.                                                                             | 1) E 7 — E 5.                   |
| 2) S. G1 — F3.                                                                            | 2) S. B 8 — C 6.                |
| 3) 2. F1 — C4.                                                                            | 3) 2. F8 — C5.                  |
| 4) B2 — B4.                                                                               | 4) 2. C 5 nimmt B 4.            |
| 5) C 2 — C 3.                                                                             | 5) 2. B4 — A5.                  |
| 6) D2 — D4.                                                                               | 6) E 5 nimmt D4.                |
| 7) Rochirt.                                                                               | 7) H7 — H6.                     |
| 8) D. D1 — B3.                                                                            | 8) D. D8 — F6.                  |
| 9) E 4 — E 5.                                                                             | 9) D. F 6 — G 6.                |
| 10) C3 nimmt D4.                                                                          | 10) S. G8 — E7.                 |
| 11) D4 — D5.                                                                              | 11) S. C 6 — D8.                |
| 12) D5 — D6.                                                                              | 12) S. E 7 — C 6.               |
| 13) &. C 1 — A 3.                                                                         | 13) S. D8 — E 6.                |
| 14) &. C 4 nimmt S. E 6.                                                                  | 14) F 7 nimmt &. Beffer         |
| bürfte sein, mit D7                                                                       | ober mit der Dame den Laufer gi |

| 15) D6 nimmt C7.                  | 15) L. A 5 nimmt C7.        |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 16) S. B 1 — C 3.                 | 16) A 7 — A 6.              |
| 17) X. A1 — D1.                   | 17) S. C 6 nimmt E 5.       |
| 18) S. F 3 nimmt S.               |                             |
| hat nicht Schwarz zwei Baner      | u mehr und muß er nicht die |
| Bartie gewinnen?                  |                             |
| Gewiß, fobald es ihm gelin        | at. Laufer und Thurm ins    |
| Spiel zu bringen und die Offizier |                             |
| abzutauschen.                     | ,                           |
| 19) F2 — F4.                      | 19) L. nimmt S. C3.         |
| ,                                 | 20) D. G6 — F6.             |
|                                   | 21) D. F6 — F8.             |
| 22) X. D1 — D6.                   | 22) D. F8 — F5.?            |
| 23) T. D6 — D5.                   | 23) D. F5 — F8.?            |
| 24) D. C5 — A5.                   | 24) D. F8 — F6.             |
| 25) F4 — F5.                      | 25) B7 — B6.                |
| ,                                 | •                           |
| Warum nimmt Schwarz nicht         |                             |
| Es wurde folgen: T. E. 1 †        |                             |
|                                   | ıt D5 †.                    |
| <b>26)</b> D. A5 — E1.            | 26) E 6 — E 5.              |
|                                   | 27) R. E8 — F7.             |
| 28) D. E 1 — E 4.                 | 28) D. F 6 — C 6.           |
| 29) X. E 5 — E 7 †.               | 29) R. F7 — G8.             |
| Weiß kundigt ein Matt in 4        | Zügen an. Diese sind:       |
| 30) T. nimmt G7 +.                | 30) <b>A</b> . nimmt T.     |
| 31) D. E 4 — E 7 †.               | 31) R. G7 — G8.             |
| 32) D. E 7 — F 8 †.               | 32) <b>R</b> . G8 — H7.     |
| 33) D. F8 — F7 † und Matt         | •                           |
|                                   |                             |
|                                   |                             |

Mit drei andern Partien zu gleicher Zeit ohne Anficht bes Bretes gespielt.

Weiß — P. Momphy.

Schwarz — R.

1) E2 — E4.

2) S. G1 — F3.

1) E 7 — E 5. 2) S. B 8 — C 6.

```
3) 2. F1 — C4.
                               3) 2. F8 — C5.
 B 2 — B 4.
5) C 2 — C 3.
                              4) Q. nimmt B4.
                               5) Q. B4 — A5.
                              6) D7 — D6. Ein
 6) Rochirt.
      befferer Bug ift S. G8 - F6 und auf D2 - D4
       zu rochiren.
 7) D2 - D4.
                              7) E 5 nimmt D4.
                             8) D. D8 — F6.
 8) D. D1 — B3.
9) E4 — E5.
10) %. F1 — E1.
                              9) D6 nimmt E5.
                             10) S. G8 — E7.
11) \mathfrak{L}. C1 — G5.
                             11) D. F 6 - G 6.
12) L. G5 nimmt S. E7.
                             12) S. nimmt & E 7.
                             13) D. G6 — B6.
14) C7 — C6.
13) S. F 3 nimmt E 5.
14) 2. C4 — B5 †.
                             15) R. E8 — D8.
15) D. nimmt F 7 +.
16) S. E 5 nimmt C 6 †.
                             16) S. E7 nimmt S. C6.
                             17) D. B 6 — C 5.
18) D. C 5 — D 6.
17) &. B 5 nimmt S. C 6.
18) C 3 nimmt D4.
19) D. F7 nimmt G7.
                             19) L. A5 nimmt T. E1.
                             20) R. D8 — C7.
20) D. nimmt T. H8 †.
21) D. H8 nimmt H7 +.
                             21) & C8 — D7.
22) 2. C6 nimmt 2. D7.
                             22) D. D6 nimmt D4.
23) L. D7 — B5 + aufgeb.
                             23) R. C7 — B6.
24) S. B 1 — C 3.
25) T. A 1 — B 1.
26) L. B 5 — A 6 † aufgeb.
                             24) L. E1 nimmt S. C3.
                             25) X. A8 — D8.?
26) R. B6 — A5.
   Bie macht Beiß in brei Bugen Matt?
```

| 27) X. B1 — B5 †.  | 27) <b>S</b> . A 5 - A4. |
|--------------------|--------------------------|
| 28) D. H7 — C 2 †. | 28) R. A4 — A3.          |

29) D. C 2 — B 3 + und Matt.

### Abgelehntes Ronigegambit.

| Weiß | — P. Worphy.                  | Schwarz — Bird.                  |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1)   | $\mathbf{E2} - \mathbf{E4}$ . | 1) $\mathbf{E7} - \mathbf{E5}$ . |
| 2)   | F2 — F4.                      | 2) 2. F8 — C5.                   |

| 3) S. G 1 — F 3.                       | 3) D7 — D6.              |
|----------------------------------------|--------------------------|
|                                        | 4) 2. C8 — G4.           |
| 5) <b>2</b> . <b>F</b> 1 — <b>C</b> 4. | 5) S. B 8 — C 6.         |
| 6) B2 — B4.                            | 6) 2. C 5 — B 6.         |
| 7) A2 - A4.                            | 7) A7 — A6.              |
| 8) H2 — H3.                            | 8) L. H4 nimmt S. F3.    |
| 9) D. nimmt S. F 3.                    | 9) S. G8 — F6.           |
| 10) D2 — D3.                           | 10) D. D8 — E7.          |
| 11) F4 — F5.                           | 11) X. A8 — D8.          |
| 12) Q. C 1 — G 5.                      | 12) S. C 6 — B 8.        |
| 13) S. B 1 — D2.                       | 13) C7 — C6.             |
| 14) S. D2 — F 1.                       | 14) D6 — D5.             |
| 15) <b>2</b> . C4 — B3.                | 15) D. E7 — D6.          |
| 16) S. F 1 — G 3.                      | 16) Røchirt.             |
| 17) S. G3 — H5.                        | 17) D5 nimmt E4.         |
| 18) D3 nimmt E4.                       | 18) S. F 6 nimmt S. H 5. |
| 19) <b>3</b> . A 1 — D 1.              | 19) D. D6 — C7.          |
| 20) L. G5 nimmt T. D8.                 | 20) T. F 8 nimmt T.      |
| 21) T. D1 nimmt T. †.                  | 21) D. nimmt T.          |
| 22) D. F 3 nimmt S. H 5.               | 22) Q. B 6 — E 3.        |
| 23) D. H5 — D1.                        | 23) D. D8 — H4 †.        |
| 24) R. E1 — E2.                        | 24) 2. E3 — B6.          |
|                                        | 25) S. B 8 — D7.         |
| 26) D. D1 — G4.                        |                          |
| 27) F 5 - F 6 und Beiß g               | _                        |
|                                        |                          |

### Frangöfisches Springerspiel.

| Beiß - Birb.               | Schwarz — P. Morphy. |
|----------------------------|----------------------|
| 1) <b>E2</b> — <b>E4</b> . | 1) E7 — E5.          |
| 2) S. G1 — F3.             | 2) $D7 - D6$ .       |
| 3) D2 — D4.                | 3) F7 — F5.          |
| 4) S. B 1 — C 3.           | 4) F 5 nimmt E 4.    |
| 5) S. C 3 nimmt E 4.       | <b>5)</b> D6 — D5.   |
| 6) S. E4 — G3              | 6) E5 — E4           |

```
7) S. F3 — E5.
8) L. C1 — G5.
                               7) S. G8 — F6.
                               8) 2. F8 — D6.
                               9) Rochirt.
 9) S. G3 — H5.
10) D. D1 - D2.
                              10) D. D8 - E8.
11) G2 - G4.
                              11) S. F 6 nimmt G4.
12) S. E 5 mimmt S. G 4.
                              12) D. nimmt S. H 5.
13) S. G4 - E5.
                              13) S. B8 — C6.
14) & F1 - E2.
                              14) D. H5 - H3.
15) S. E 5 nimmt S. C 6.
                              15) B 7 nimmt S.
16) 2. G5 - E3.
                             '16) T. A 8 — B 8.
                                     23arum ?
    Bald wird diefer einfache Bug in feiner Starte erfcheinen.
17) Rochirt nach C1. — -?? 17) T. F8 nimmt F2.
                             18) Dame H 3 - A 3.
18) L. E3 nimmt Thurm.?
    Bas folgt, wenn B2 bie Dame nimmt?
    Matt durch den Laufer. Darum
       C2 - C3.
19)
                              19) D. nimmt A 2.
      B2 - B4.
20)
                              20) D. A2 - A1 †.
21) R. C1 — C2.
                              21) D. A1 — A4 \dagger.
22) R. C2 — B2.?
                              22) 2. D6 nimmt B4.
    C 3 nimmt & B4.
                              23) T. B8 nimmt B4 +.
23)
                              24) D. nimmt Dame +.
24) D. nimmt T. B4.
25) R. B2 - C2. Schwarz wurde bennoch mit feiner Dame
       gegen zwei Thurme und zwei Laufer nichts ausrichten
       können, wenn er nicht auf geschickte Weise den Laufer
       ine Spiel bringen konnte. Und burch welchen Bug
                              25) E 4 — E 3.
       gelingt ibm bas?
26) Laufer nimmt E 3.
                             26) 2. C8 — F5 †.
27) X. D1 — D3.
28) R. C2 — D2.
                             27) D. B 4 — C 4 †.
28) R. C 4 — A 2 †.
29) R. D2 — D1.
                             29) D. A2 - B1 +, und
       Schwarz gewinnt den Thurm und das Spiel.
   Bieht Weiß im 29. Buge auf E 1 ftatt D1, fo nimmt &.
F 5 erst den Thurm D 3.
```

# Franzöfisches Springerspiel.

|                                | - 1 0 .                       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Beiß — P. Morphy.              | Schwarz — Barnes.             |
| 1) E 2 — E 4.                  | 1) $E7 - E5$ .                |
| 2) S. G 1 — F 3.               | 2) $D7 - D6$ .                |
| 3) $D2 - D4$ .                 | 3) E 5 nimmt D4.              |
| 4) 2. F1 — C4.                 | 4) 2. F8 — E7.                |
| 5) C 2 — C 3.                  | 5) D4 — D3.                   |
| •                              | Warum?                        |
| Schwarz will, Weiß soll ber    | n Bauer nehmen, anstatt einen |
| gewaltigen Angriff zu machen.  |                               |
| nicht beffer. Weiß macht doch  | den Angriff und verftartt ibn |
| burch den Springer, der C 3 ni | mmt.                          |
| 6) D. D1 — B3.                 | 6) 2. C8 — E6.                |
| 7) 2. C4 nimmt 2. E6.          | 7) F 7 nimmt L.               |
| 8) D. B 3 nimmt B 7.           | 8) S. B8 — D7.                |
| 9) D. B7 — B5.                 | 9) S. G8 — F 6.               |
| 10) S. F 3 — G 5.              | 10) <b>T.</b> A 8 — B 8.      |
| 11) D. B 5 — A 4.              | 11) Rochirt.                  |
| 12) S. G 5 nimmt E 6.          | 12) S. D7 — C5.               |
| 13) S. E 6 nimmt S. C 5.       | 13) D6 nimmt S.               |
| 14) D. A4 — C4 †.              | 14) R. G8 — H8.               |
| 15) Rochirt.                   | 15) S. F 6 — G 4.             |
| 16) F2 — F4.                   | 16) D3 — D2.                  |
| 17) &. C 1 nimmt D 2.          | 17) X. B8 nimmt B2.           |
| 18) H2 — H3.                   | 18) T. B 2 nimmt L. D 2.      |
| 19) S. nimmt L                 | 19) S. G4 — E3.               |
| 20) D. C 4 — E 2.              | 20) S. nimmt T. F 1.          |
| 21) X. A 1 nimmt S. F 1.       | 21) D. D8 — D7.               |
| 22) S. D2 — C4.                | 22) D. D7 — B5.               |
| 23) E 4 — E 5.                 | 23) &. E 7 — H4.              |
| 24) F4 — F5.                   | 24) 2. H4 — E7.               |
| 25) D. E 2 — G 4.              | 25) D. B 5 — D7.              |
| 26) <b>T.</b> F 1 — D 1.       | 26) D. D7 nimmt F 5.          |
| 27) Dame nimmt D. F 5.         | 27) T. nimmt D.               |
| 28) X. D1 — D7.                | 28) 2. E7 — F8.               |
|                                |                               |

E5 — E6 und Beiß gewinnt; benn Schwarz kann ben Bauer nicht aufhalten, ohne einen Offizier zu 29) verlieren.

| Franzöfisches            | Springerspiel.                   |
|--------------------------|----------------------------------|
| Weiß — P. Morphy.        | Schwarz — Harrwiß.               |
| 1) E 2 — E 4.*           | 1) E 7 — E 5.                    |
| 2) S. G 1 — F 3.         | 2) $D7 - D6$ .                   |
| 3) $D2 - D4$ .           | 3). E 5 nimmt D4.                |
| 4) D. D1 nimmt D4.       | 4) S. B 8 — C 6.                 |
|                          | 5) <b>2</b> . C 8 — D7.          |
| 6) L. B 5 nimmt S.       | 6) L. D7 nimmt L.                |
| 7) Q. C1 — G5.           | 7) F 7 — F 6.                    |
| 8) <b>2</b> . G 5 — H 4. | 8) S. G8 — H6.<br>9) D. D8 — D7. |
| 9) S. B 1 — C 3.         |                                  |
| 10) Rochirt nach G 1.    | 10) 2. F8 — E7.                  |
| 11) T. A1 — D1.          | 11) Rochirt nach G8.             |
| 12) D. D4 — C4 †.        |                                  |
| 13) S. F3 — D4.          | 13) S. H6 — G4.                  |
| 14) H2 — H3.             | 14) S. G4 — E5.                  |
| 15) D. C4 — E2.          | 15) $G7 - G5$ .                  |
| 16) 2. H4 — G3.          | 16) X. F7 — G7.                  |
| 17) ©. D4 — F 5.         | 17) %. G7 — G6.                  |
| 18) $F2 - F4$ .          |                                  |
| 19) T. F 1 nimmt F 4.    |                                  |
| 20) T. F4 — H4.          | 20) 2. E7 — F8.                  |
| 21) 2. G 3 nimmt S. E 5. |                                  |
| 22) T. D1 — F1.          | 22) D. D7 — E6.                  |
| 23) S. C3 — B5.          | . 23) D. E 6 — G8.               |
| 24) T. F1 — F2.          | 24) A7 — A6.                     |
| 25) S. B5 nimmt C7.      | 25) %. A8 — C8.                  |
| 26) S. C7 — D5.          | 26) L. C6 nimmt S. D5.           |
| 27) E 4 nimmt & D 5.     |                                  |
| 28) C2 — C4.             | 28) 2. F3 — E7.                  |
| 29) T. H4 — H5.          | 29) D. G8 — E8.                  |

So lange hat Harrwit - auch ein berühmter Schachspieler - fich gehalten, ohne mehr ale einen Bauer zu verlieren. Jest aber thut Beiß einen Bug, dem nicht zu begegnen Du errathft, daß Beiß ein Opfer bringt - etwa T. H5 nimmt H7 +? Rein, noch nicht, erft muß ein Bauer geopfert merden.

30) C4 — C5. 30) T. C 7 nimmt C 5.

#### Warum nimmt nicht D6 ben Bauer?

Die Dame wurde E 5 nehmen und den Thurm C 7 geminnen.

31) T. H5 nimmt H7 †.

31) R. nimmt T.

32) D. E 2 — H5 †.

32) R. H7 — G8.

33) S. F 5 nimmt & E 7 +, den kein Thurm auf C 7 mehr bectt. 33) R. G8 — G7.

34) S. E7 — F5 †.

34) R. G7 — G8.?

12) S. C 6 nimmt E 5?

35) S. F 5 nimmt D6. Aufgegeben.

Richt alle Partien, die Morphy spielte, hat er gewonnen, und es folgen noch zwei, in denen der große Meifter befiegt ward.

#### Sicilianische Eröffnung.

Beiß — Löwenthal. Schwarz - P. Morphy. 1) E2 — E4. 1) C7 - C5. 2) D2 — D4. 2) C 5 nimmt D 4. 3) E 7 — E 6. 3) S. G1 — F3. 4) ©. B 8 — C 6. 5) A 7 — A 6. 4) S. F3 nimmt D4. 5) S. D4 — B5. 6) S. B 5 — D6 †. 6) L. nimmt S. D6. 7) D. D8 — E7. 8) S. G8 — F6. 7) D. nimmt L. D6. 8) D. D6 — G3. 9) S. B 1 — C 3. 9) D7 — D5. 10) E4 — E5. 10) S. F 6 — H5. 11) D. G3 — F3. 11) G7 - G6. 12) G2 - G4.

```
13) D. F 3 - E 2. Schwarz muß einen ber beiben Springer
       verlieren, bringt aber dieses Opfer, um eine beffere
                              13) S. E 5 nimmt G4.
       Stellung zu erlangen.
                              14) E6 — E5.
14) D. nimmt S. G4.
                              15) 2. C8 — D7.
16) D5 — D4.
15) D. G4 — A4 †.
16) D. A4 — B3.
17) D. B3 nimmt B7.
                              17) Rochirt.
                              18) D. E7 — D6.
18) S. C3 — D5.
                              19) E 5 — E 4.
20) F 7 — F 5.
19) 2. F1 — G2.
20) C2 — C4.
21) D. B7 — B4.
                              21) D. D6 — E5.
                              22) 2. D7 — E6.
23) 2. E5 — G7.
22) D. B4 — E7.
23) D. E7 - C7.
                              24) S. H5 nimmt D.
24) D. nimmt D. G7 +.
                              25) X. A8 — B8.
25) S. D5 — B6.
26) C4 — C5.
27) B2 — B4.
                              26) S. G7 — H5.
27) R. G8 — F7.
                              28) G_6 - G_5.
28) Rochirt.
                              29) X. F8 — D8.
29) T. F1 — D1.
                              30) X. D8 — G8.
31) X. G8 — G6.
30) &. C1 nimmt G5.
31) H2 — H4.
                              32) T. B8 - G8.?
32) T. D1 nimmt D4.
33) S. B 6 - D7.
                              33) T. G6 nimmt G5.
                              34) T. G8 nimmt G5.
34) H4 nimmt T.
35) R. G1 — H2.
                              35) S. H5 — F4.
36) 2. G2 — F1.
                              36) T. G5 — H5 T.
37) R. H2 — G3.
38) F2 — F4.
                              37) S. F4 — D5.?
                              38) E4 nimmt F3 en
                                         passant.
                              39) R. F7 — F6.
39) S. D7 — E5 †.
40) S. E 5 nimmt F 3.
                              40) T. H5 — H6.
41) T. A1 — E1.
                              41) T. H6 - G6 †.
42) \Re. G3 — \overline{\mathbf{F}} 2.
                             42) S. D5 — C3.
43) 2. F1 — D3.
                             43) & E 6 — D5.
44) Q. D3 nimmt F5.
                             44) T. G6 - G7.
45) T. D4 — F4.
                                    Aufgegeben.
```

Wenn der Schachtatechismus aus gutem Grunde' nur die kürzesten der von Rorphy gespielten Partien aufnahm, so sollst Du doch auch eine lange sehen, und zwar eine, die Morphy gegen den Meister verlor, den er für den stärkten Schachspieler, welchen er in Europa gefunden, erklärt bat.

## Evanegambit.

| € + a u + B a ar p : · ·    |                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Weiß — P. Morphy.           | Schwarz — Prof. A. Anderssen.   |  |  |  |  |
| 1) E 2 — E 4.               | 1) E 7 — E 5.                   |  |  |  |  |
| 2) S. G1 — F3.              | 2) S. B 8 — C 6.                |  |  |  |  |
| 3) 2. F1 — C4.              | 3) 2. F8 — C5.                  |  |  |  |  |
| 4) B 2 — B 4.               | 4) L. nimmt B 4.                |  |  |  |  |
| 5) C 2 — C 3.               | 5) <b>2</b> . B4 — A5.          |  |  |  |  |
| 6) D2 — D4.                 | 6) E 5 nimmt D 4.               |  |  |  |  |
| 7) Rochirt.                 | 7) S. G8 — F6.                  |  |  |  |  |
| Dies ift ber befte Bug in b | iesem schwer zu vertheidigenden |  |  |  |  |
| Spiel.                      | , , , , ,                       |  |  |  |  |
| 8) <b>E</b> 4 — <b>E</b> 5. | 8) D7 — D5.                     |  |  |  |  |
| 9) 2. C4 — B5.              | 9) S. F 6 — E 4.                |  |  |  |  |
| 10) C 3 nimmt D4.           | 10) Rochirt.                    |  |  |  |  |
| 11) L. B5 nimmt S. C6.      | 11) B7 nimmt L.                 |  |  |  |  |
| 12) D. D1 — A4.             | 12) 2. A 5 — B 6.               |  |  |  |  |
| 13) D. A4 nimmt C6.         | 13) 2. C8 — G4.                 |  |  |  |  |
| 14) 2. C1 — B2.             | 14) L. G4 nimmt S.F3.           |  |  |  |  |
| 15) G 2 nimmt F 3.          | 15) S. E 4 — G 5.               |  |  |  |  |
| 16) S. B1 — D2.             | 16) <b>T.</b> F 8 — E 8.        |  |  |  |  |
| 17) R. G1 — H1.             | 17) S. G 5 — H3.                |  |  |  |  |
| 18) F3 — F4.                | 18) D. D8 — H4.                 |  |  |  |  |
| Warum nimmt ber S. nich     | t F4?                           |  |  |  |  |
| Damit der Thurm nicht ar    | af G 1 gehe.                    |  |  |  |  |
| 19) D. C6 nimmt D5.         | 19) S. nimmt F 2 †.             |  |  |  |  |
| 20) R. H1 — G1.             | 20) S. F 2 — D 3.               |  |  |  |  |
| 21) 2. B 2 — C 3.           | 21) S. D3 nimmt F4.             |  |  |  |  |
| 22) D. D5 — F3.             |                                 |  |  |  |  |
| 23) R. G1 — H1.             | 23) S. H3 — G5.                 |  |  |  |  |
|                             |                                 |  |  |  |  |

```
24) T. A8 — D8.
25) H7 — H6.
24) D. F 3 — G 2.
25) X. F 1 - G 1.
                             26) D. H4 — H3.
26) T. A1 - F1.
                             27) D. H3 — D7.
27) D. G 2 — C 6.
                             28) & B6 nimmt D4.
28) D. C 6 — G 2.?
                             29) D. nimmt L. D4.?
29) 2. C3 nimmt 2.
30) S. D2 — F 3.?
                            30) D. D4 — D5.
31) H2 — H4.
                             31) S. G 5 — E 6.
                            32) D. D5 — C 6.
33) L. D8 — D3.
32) D. G2 — G4.
33) T. G1 — G2.
                              34) T. E8 - D8.
34) D. G4 — F5.
                              35) D. C 6 - D 5.
35) D. F 5 — F 6.?
   Warum zieht die Dame auf D5?
   Damit Dame nicht verloren gebe durch I. G2 nimmt
G7 +, S. nimmt Thurm, Dame F6 nimmt D. C6.
36) D. F6 — F5.
                             36) T. D3 — D1.
                             37) D. nimmt T. D1 +.
37) T. F1 nimmt T. D1.
                             38) T. D8 — D3.
38) R. H1 — H2.
                              39) X. D3 — E3.
39) T. G2 — F2.
                             40) T. E3 — E2.
41) R. G8 — H8.
40) S. F 3 — D 2.
41) D. F 5 nimmt F 7 †.
                             42) I. E 2 nimmt I. F2 †.
42) S. D2 — E4.
                              43) D. D1 — D5.
43) S. E4 nimmt T. F2.
44) S. F2 — G4.?
45) R. H2 — G3.
                             44) D. D5 nimmt A 2 +.
                             45) D. A 2 - B 3 †.
46) R. G3 — H2.
                             46) D. B3 — C2 †.
47) R. H2 — G3.
                             47) \mathfrak{D}. C 2 — C 3 \dagger.
48) R. G3 — H2.
49) H4 — H5.
                             48) D. C3 — C6.
                             49) A7 — A5.
                             50) G 7 nimmt S. F6.
50) S. G4 — F6.
                             51) R. H8 — G8.
52) R. G8 — F8.
51) D. F7 nimmt F6 +.
52) D. F6 - G6 †.
                             53) R. F8 — E8. 🎎
53) D. G6 nimmt H6 +.
54) D. H6 — G6 †.
                             54) R. E8 — D7.
55) H5 — H6.
56) H6 — H7.
                             55) D. C6 — D5.
                              56) D. D5 nimmt E 5 +.
```

| 57) R. H2 — G1.         | 57) S. E 6 — G 5.         |
|-------------------------|---------------------------|
| 58) H7 — H8 Dame.       | 58) D. E 5 nimmt H8.      |
| 59) D. G6 nimmt S. G5.  | 59) D. H8 — D4 †.         |
| 60) R. G1 — F1.         | 60) A 5 — A 4.            |
| 61) D. G5 — F5 †.       | 61) <b>S</b> . D7 — C6.   |
| 62) D. F 5 — C 8.       | 62) <b>R</b> . C 6 — B 5. |
| 63) R. F1 — E1.         |                           |
| Manuer minus mist bis A | S Manin (170              |

#### Barum nimmt nicht bie Dame ben Bauer C7?

Beil die schwarze Dame auf C4 + bietet und den Damentausch bewirkt. 63) C7 - C5. 64) D. C8 — B7 †. 64) **R**. B 5 — C 4. 65) D. B7 — F7 †. 66) D. F7 — F3 †. 65) **R**. C4 — C3. 66) D. D4 — D3. 67) D. F3 — F6 t. 67) R. C3 — B3. 68) D. F6 — B6 †. 68) R. B3 — C2. 69) D. B6 - A7. 69) D. D3 — C3 †. 70) A4 — A3. 70) R. E1 — E2. 71) R. C2 — B2. 71) D. A7 — A4 †. 72) D. E 2 - B 5 †. 72) D. C3 — B3.

Beiß giebt die Partie auf.

Diese Bartie, die sieben Stunden lang dauerte, ward zu Baris am 20. December 1858 gespielt.

Bum Schluß noch eine Partie, die als etwas Ergögliches vor Jahren in dem weltverbreiteten Blatte The Illustrated London News erschien. Dabei laß Dir erzählen: Ein Schachtlub, den ein Bakor auf seinem Worfe gegründet, hat die Ehre, von einem Baron besucht zu werden. Unglücklicher Beise ist der Müller Fauch, der stärkte Spieler, auf dem Kornhandel, aber er wird erwartet. Unterdessen wüthet der Baron surchtbar im Schachklub, schlägt mit leichter Mühe den Schulmeister, den Richter, den Baktor, der, plöglich abgerusen, die theure heerde dem blutgierigen, nimmersatten Wosse überlassen muß. Auf der Pfarre umarmt den traurigen hirten ein alter Freund, der

Rufitbirector Ruller aus Bien, der foeben angetommen war. Raum bort berfelbe von der fchredlichen Riederlage, als er ben abgelegten Staubmantel wieder anzieht und in den Schachflub eilt, um die Schmach ju rachen, die feinem Geburtsorte widerfahren. Eben macht der Baron die Bauern auf die hohe Bebeutung der Bauern aufmerksam, als er zu seiner Freude in bem Eintretenden, ben er fur den Muller balt, ein neues Schlachtopfer erblickt.

Der Baron: Ih, da kommt ja wol noch ber Müller?

Der Mufitbirector: Allerdinge bin ich der Muller, ber fich febr freuen wurde, wenn der herr Baron die Gute hatten und spielten auch mit ihm eine Bartie.

Der Baron: Gi, mit Bergnugen, mit Bergnugen! Es ift fcon . daß Sie noch getommen find! Segen Sie fich und gieben Sie aus.

Die Bartie, in welcher der Musikbirector durch sonderbare Buge den Baron auf's Gis ju führen fuchte, mard bon mancherlei Expectorationen begleitet.

Beig - ber Mufifbirector.

Schwarz - ber Baron.

1) S. B1 — C3. Sier lächelte ber Baron.

1) E 7 — E 5.

2) S. G1 - F3.

Der Baron: Gi, mas wollen Sie mit ben Springern? Die werden von meinen Bauern angegriffen, jurudgebrangt und Ihr Spiel ift verloren , ehe Sie es benten. Erft mit ben Bauern por! 2) D7 — D6.

Der Musitbirector: 3ch bachte, ich tonnte die Bauern immer noch ziehen.

D2 - D4. 3)

3) S. B 8 — C 6.

4) D4 — D5.

Der Baron: Das mare gang gut, wenn Sie nur biefen Bauer gehörig beden konnten; bas geht aber nicht, weil - wie Sie bald seben werden — Ihre Springer Ihnen im Wege 4) S. C6 — E7. 5) F7 — F5. fteben.

E2 — E4. 5)

6) Q. C1 - Q5.

Der Baron: Das ist wieder ein schlechter Jug. Entweder mussen Sie den Laufer abtauschen, oder wieder zuruckziehen. In beiden Fällen entfaltet sich mein Spiel zu Ihrem Rachtheile.

7) 2. G5 — H4.

Der Baron: Auf diese Beise ift Ihr Laufer sogar vers loren. Bollen Sie den Bug jurudnehmen?

Der Mufikbirector: 3ch nehme nie einen Bug gurud.

Der Baron: Das flingt ftolz, aber doch ichon!

7) G7 — G5.

8) S. F 3 nimmt E 5.

Der Baron: Merkwurdiger Zufall! Biffen Sie, daß ich in drei Bugen Matt bin, wenn ich jest den Laufer nehme?

Der Musikdirector: O ja, ich brauche nur mit der Konigin auf H5 + zu bieten.

Der Baron: Da spielen Sie doch nicht so ganz schlecht, als ich ansangs dachte. Uebrigens hilft der Zug gar nichts, und Ihre Partie ist unrettbar verloren. Ich nehme natürlich den Springer.

8) . D6 nimmt S. E5.

9) D. D1 — H5 †.

9) R. E8 — D7.

10) L. H4 nimmt G5.

Der Baron: Ja, wenn man gleich zugriffe.

10) 2. F8 — G7.

11) & F1 — B5 †.

11) R. D7 — D6.

12) Q. G5 — E3.

Der Baron: Roch weiter jurud mit dem Laufer!

13) 2. E 3 nimmt F4.

Der Baron: Ber wird feine Offiziere fo verschleudern!

13) E 5 nimmt 2. F 4.

14) E4 — E5 †.

Der Baron (nachdem er sich lange besonnen): Merkwürdiger Zufall! Ich darf den Bauer nicht mit dem Laufer wiedernehmen. Soll ich es Ihnen erklären? Sie würden mit dem S. auf E4 + bieten; ich müßte D5 nehmen, worauf Sie mit dem Bortins, Shachspielkunk. 4. Aust.

| Thurm + bieten    | und meine  | Rönigin    | gewinnen    | würden. | 3 <b>4</b> ) |
|-------------------|------------|------------|-------------|---------|--------------|
| ziehe aber mit de | m Könige 1 | ınd bin aı | 18 aller Ge | fahr.   |              |

14) R. D6 — C5.

15) R. nimmt Q. B 5. 15) S. C3 — A4 †.

16) D. H5 — E2 †.

Der Baron (nachdem er lange nachgesonnen): Sie merben fich doch nicht einbilden, mich hier Matt zu machen? Sie werden bald ausgetobt haben. Ich fann fehr gut auf A 5 geben, 16) R. nimmt S. A4. doch ohne Gefahr auch nehmen.

17)  $\mathfrak{D}$ . E 2 — C 4  $\dagger$ . 17) R. A4 - A5.

B2 - B4 +18) R. A5 - A4.

19) D. C4 — B3 †. 20) A2 — A4 †. 19) R. A4 — B5. 20) R. B5 — B6.

20)

21) R. B6 - B5. 21)  $A4 - A5 \dagger$ .

C2 - C4 +22) R. B 5 - A 6. 22)

23) B4 - B5 + und Matt.

Der Baron: 3ch bin froh, daß bas Spiel aus ift, benn ich habe rafenden Ropfichmerz.

Diese Bartie ift übrigens eine alte. Der alte Unteroffizier ift auch ihr Berfaffer; fie erschien in seinem "Rollendorfer Schachclub." Diese Rovelle befindet fich in feinem Schachalmanach, erschienen 1846 bei 3. 3. Beber in Leipzig.

#### Bas foll Dich ber Baron lehren?

Rie foll man feinen Gegner für ju gering anseben, und nie fage der Schachspieler, mahr oder nicht mahr, er habe Ropffdmerz.

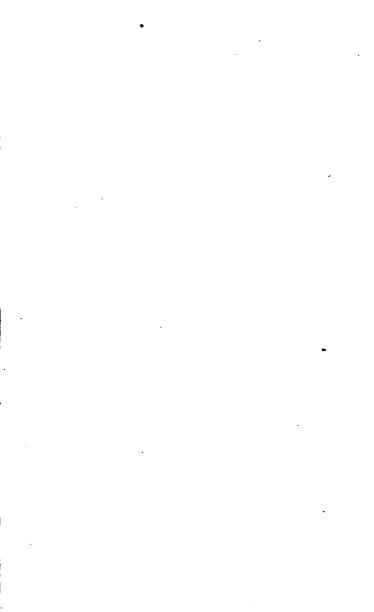



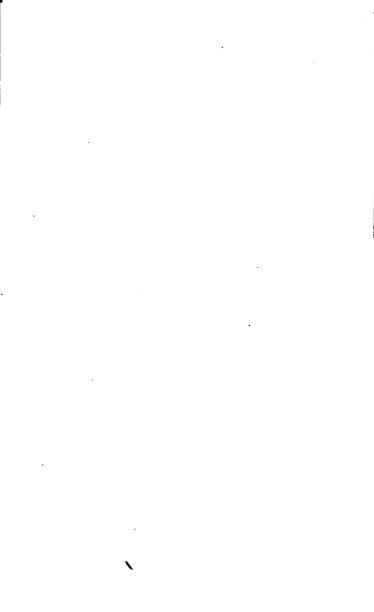

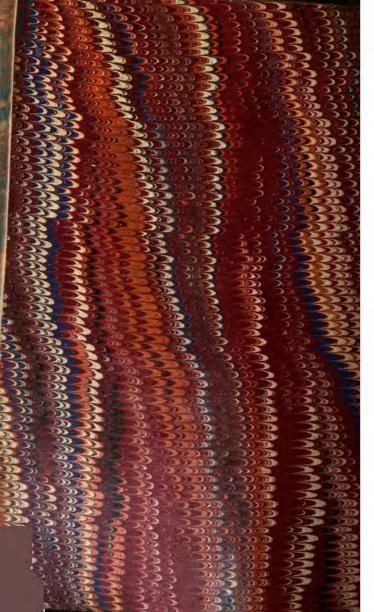

This book should be returned the Library on or before the last d stamped below. A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time. Please return promptly.

